Kleine schriften politischen Inhalts

Lothar Bucher

# 1128.93



### Marbard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

### THOMAS WREN WARD

LATE TREASURER OF HARVARD COLLEGE

The sum of \$5000 was received in 1858, "the income to be annually expended for the purchase of books."



# 1128.93



### Marbard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

#### THOMAS WREN WARD

LATE TREASURER OF HARVARD COLLEGE

The sum of \$5000 was received in 1858, "the income to be annually expended for the purchase of books."



Myrinany Google

Jainring Magar. Mian. 1893.

### Sothar Bucher

Kleine Schriften.

# Kleine Schriften

politischen Inhalts

von

Sothar Bucher.

1.455



Sinitgart Berlag von Carl Krabbe 1893.



Ulle Rechte vorbehalten.

Drud bon Carl Sammer in Stuttgart.

### Vorwort.

Per Berleger dieses Buches, der im Jahre 1881 die zweite Auflage des "Parlamentarismus" veraustaltet hatte, erhielt im Sommer 1892 auf seinen Borschlag zu einer Sammlung kleiner Schriften Lothar Buchers eine im allsgemeinen zustimmende Antwort von ihm, doch kam es nicht mehr zu näheren Berabredungen und auch im Nachlasse sanden sich beine Bestimmungen darüber. Der Herausgeber sah sich daher auf eigenes Ermessen bei der Auswahl aus einem sehr umfangreichen Material angewiesen. Er hat geglaubt, sich zunächst auf solche politische Ausstäte besichränken zu müssen, denen, nicht nur als Zeugnissen sie deutung nicht abzusprechen seine wird. Daß dieser Sammslung "Nur ein Märchen", eine Art Selbstschau, voransgeschickt worden ist, dürste wohl Billigung sinden.

Faft alle die hier aufgenommenen Studien und Charafteristifen sind vom Berfasser wiederholt durchgearbeitet, mit Zusätzen und Berichtigungen versehen worden. Diese wurden selbstwerständlich berücksichtigt, soweit die oft sehr flüchtigen Bleistiftnotizen zu entziffern und die Beziehungen sestzustellen waren.

Wien, im April 1893.

## Inhalt.

|                                             |     |      |     |     |    |    |    | Sette |
|---------------------------------------------|-----|------|-----|-----|----|----|----|-------|
| Nur ein Märchen (1861)                      |     |      |     |     |    |    |    | 1     |
| Meine Berteibigungerebe (1850)              |     |      |     |     |    |    |    | 24    |
| Artifel IX bes Parifer Friedens (1856) .    |     |      |     |     |    |    |    | 35    |
| Seib beutsch! (1861)                        |     |      |     |     |    |    |    | 58    |
| Schiller als Jurift (1861)                  |     |      |     |     |    |    |    | 72    |
| Genefis bes banischen Krieges (1865)        |     |      |     |     |    |    |    | 86    |
| Genesis bes beutschen Krieges (1866)        |     |      |     |     |    |    |    | 99    |
| Die englische Rebe= und Preffreiheit (1868) |     |      |     |     |    |    |    | 113   |
| Macht ohne Berantwortlichkeit (1881)        |     |      |     |     |    |    |    | 167   |
| Der Cobbenklub (1881)                       |     |      |     |     |    |    |    | 180   |
| Ara Glabstone (1882)                        |     |      |     |     |    |    |    | 220   |
| Zwei Minberer bes Reichs (1886)             |     |      |     |     |    |    |    | 247   |
| Die Borfahren und ber Erbe ber Chartiften   | (1  | 886) |     |     |    |    |    | 260   |
| Maharabschah Dulip Singh (1887)             |     |      |     |     |    |    |    | 302   |
| Stammverwandtichaft und Baffenbrüberichaf   | t m | it E | ngl | and | (1 | 88 | 7) | 315   |
| Ein bofer Beift im heutigen England (1888   | )   |      |     |     |    |    |    | 328   |



### Dur ein Märdgen.\*)

In dem Ruftenlande zwischen Ober und Weichsel liegen Städte, die man beutsche Pfropfftatte nennen follte. Der Deutsche hat sie nicht gegründet, auch nicht erobert, sondern ein Reis in einen flavischen Stamm gefett, bavon allmählig ber gange Stamm beutsch geworben ift. Der Gartner fann nicht ein jedes Reis auf einen jeben Stamm feten; aber wenn bie Berbindung einschlägt, fo muß die Natur fie wohl gewollt haben. Die vorhandenen flavischen Ortschaften eigneten fich zu ber Operation, benn es bestand bei ihnen nicht ber Unterschied zwischen Stadt und Dorf, wie bei ben Deutschen. Man erkennt heute noch ein flavisches Dorf auf ben erften Blid; die Saufer liegen bicht bei einander, als ob fie fich angftlich jufammenbrangten; bie Dorfftrage ift fcmal und von Quergaffen burchichnitten, und ber neue Anbauer flemmt fich zwischen die alten Säuser ein ober fett fich gar an ein altes an, baß es aussieht, als habe ein Korallenftod einen neuen Trieb gethan, mahrend ber beutsche Bauer inmitten feiner Wurthen, bas heißt feiner beften Welber, fein Behöft anlegt. Ein flavifches Dorf verwandelt fich baber leicht in eine Stadt. Auch bas Pfropf= reis mar mohl geschickt, benn es bestand aus Raufleuten, Sändlern und Sandwerfern, die aus ihren Seimatstädten die Sandwertstunft mitbrachten und die Übung und die Satzungen eines hochentwickelten Gemeinwefens. Die Berebelung ging allmälig por fich burch bie Mischung ber Cafte. Der Deutsche lernte nur fo viel Clavifch,

<sup>\*)</sup> National=Zeitung 1861 Nr. 601 u. 603. Bucher, fleine Schriften.

um sich notdürftig zu verständigen, es fiel ihm nicht ein, seine Kunst des Schreibens dazu zu benutzen, das Gezwitscher auf Noten zu seize, der Slave fand seinen Borteil dabei, Deutsch zu lernen, und lange vorher, ehe die Herzoge von Pommern ihr souveränes Land dem Deutschen Neiche zu Lehn auftrugen, war dasselbe durch und durch germanisiert. Denn auch auf das platte Land hatten sie selbst Landwirte aus Niedersachsen gerusen und gebeten, den "schwereren deutschen Pflug" mitzubringen (so steht es in den Freisbriesen), damit der Eingeborene serne, was Ackern sei.

Eine folde beutsche Pfropfftadt liegt regelmäßig an einem Fluffe, in einer Krummung besfelben und an bem linken, meft= lichen Ufer, bamit er eine Schutwehr, ein natürlicher Graben, gegen bie von Often brauenden Reinde fei; benn es mar eine unangenehme Gesellschaft, die Nationalitäten, die weiter nach Ufien ju mohnten. Außer burch ben Gluß ift bas nach Often führenbe Thor, welches natürlich bas Mühlenthor ift, in ber Regel noch fonft besonders gut vermahrt; die Strafe führt nicht gerade barauf gu, fondern macht unmittelbar bavor ein Anie, als ob die Erbauer ben Ariftoteles gelefen, ber es einscharft, bie Stragen frumm gu legen, weil fie bann beffer gegen bie einbringenden Feinde ju verteibigen feien. Bu ben Jeinden rechneten fie vielleicht ben Oftwind, ber auch ein unangenehmer Gefelle ift. Die Stadt ift freisformig, weil ber Rreis in bem fleinften Umfange bie größte Flache ein= fchließt, also bie furgefte Ringmauer erforbert. In ber Mitte ber Stadt liegt ber Markt und in ber Mitte bes Marktes bas Rathaus, bas Gehirn ber Stadt, und auf ben Markt fieht bie Rirche herab, bie immer eine St. Marientirche ift; benn ber Mutter Gottes empfahlen fich bie fühnen Bioniere, wenn fie nach Often gogen, und ihre milbe, freundliche Geftalt fand am leichteften Gingang bei ben Beiben, Germanen wie Claven, welche bie fchaffenbe Raturfraft, ben Frühling und alles, mas hold und lieb in ber Ratur, unter bem Bilde weiblicher Gottheiten verehrten. Bon bem Martte liefen breite Strafen aus fur ben Berfehr und fur bie Wohnungen ber Begüterten, verbunden burch fchmale Bagchen, in benen bie Speicher und Thorfahrten liegen. Die Säufer fehren ber Strafe Die fchmale Ceite, ben fpit auslaufenden Giebel, ju und feben bei Nacht wie eine Reihe von Landoknechten aus, Schulter fest an Schulter gebrudt.

Auf bem weiten Sofe eines folden Saufes pflanzte ein Dann einen Apfelbaum. Gein Bater fah aus einem oberen Fenfter gu, gab feinen Rat, mobin ber Baum zu feten und erfreute fich qugleich ber matten Sonne bes Spatherbftes. Ein Entel betrachtete ben Borgang mit großer Aufmerksamkeit, benn es war ber erfte Baum, ben er pflangen fah. Der Mann felbft bachte bei feinem Werk bes Friedens vielleicht an ben pater patratus, benn er war ein Gelehrter. Der pater patratus, ber bevaterte Bater, mar ein Mitglied bes Briefter- und Richterkollegiums bei ben alten Römern, bas über bie Rechtsverhältniffe mit anderen Staaten machte. Satte es beschloffen, daß Krieg fein folle, fo schickte es ihn an die Grenze, und er, der die absterbende und die aufwachsende Generation verfnüpfte, ber bie Beisheit bes Alters zu horen und für bie hilflofe Jugend zu fürchten hatte, schleuberte einen Speer in bas Land ber Rachbarn zum Zeichen, bag nun Krieg fei. Denn die Bolter follen entweder in rechtem Frieden ober in rechtem Kriege leben, fagt ber heilige Augustinus, fonft wird die Erbe zu einer Soble voll milber Bestien. Der Rnabe folgte jeder Bewegung bes Spatens, welcher Erbichichten von verschiedener Karbe burchbrach und Biegeltrummer, Scherben, Solgtoblen und roftzerfreffene Gifenftudden heraufbrachte. Er untersuchte Diese Dinge, als muffe er etwas Besonderes, Geheim= nisvolles barunter finden, benn er hatte ergablen hören, auf ber Stelle bes Saufes habe vorbem ein Rlofter geftanden und vor bem Rlofter ein Götentempel ober eine Räuberburg ober fonft etwas gang Außerorbentliches; und es mar ficher, bag aus bem Reller ein langer unterirdischer Gang auslief, man wußte nur nicht, ob nach ber Kirche ober nach ber Waldfavelle. 2118 bie Grube fertig war und man ging, ben Baum und ben Pfahl zu holen, bemerkte ber Knabe, daß die Erbe auf bem Boben ber Grube fich ein wenig rührte, als wenn ein Lebendiges fich barin bewegte, und nach einigen Augenbliden atemlofer Spannung fab er erft ben Ropf, bann ben Körper eines fingerlangen Mannchens hervorkommen. Er mar erftaunt, aber weber erichroden noch überraicht, benn er mußte, bag es Unerertschfen gebe; bie alte Markthelferin hatte ihm beimlich

bavon erzählt, die zu Beiten in bas Saus tam in einem furgen Mantel von rotem Damaft mit maufefarbenem Belgbefat und in einer Rirchenhaube von ichwarzem Tuch mit handbreitem, geftartten und gefnifften weißen Strich. Der Rleine fah fich um, als ob er wiffen wolle, mas vorgebe, richtete feine matten aber flaren Auglein auf ben Anaben, glitt wieder in bas Erbreich, wie es schien befriedigt, bag nur ein Baum gepflangt werben follte, und mar verschwunden, als man tam, ben Stamm einzuseten. Aber es mar etwas von ihm gurudaeblieben, ein Rauber, ber auf bie Dinge umber ober auf bas Auge bes Knaben gefallen war: bas fcmante, blätterlofe Stämmchen mar zu einem riefigen Baume aufgeschoffen, ber hoch über die Dacher wegragte, belaben mit Laub und Früchten und von ben Winden bes Simmels burchrauscht. Seine Burgeln trieben begierig, wie wenn fie etwas fuchten, in bas Erbreich binab, bas burchfichtig geworben, als fei es von Glas, und bas Obere und bas Darunterliegende zugleich erkennen ließ, tiefer burch vermoberte Sarge mit Gifenbefchlag, tiefer burch Brandftatten mit fupfernen Baffen, tiefer burch murbe Afchenfruge mit Arten von Flint, tiefer bis in die brobelnden Baffer bes Abgrunds. Und wie die Zweige und Wurzeln bes Baumes muchfen, fo veränderten fich bie Gebaube umber und bie gange Stadt, die burch fie binburchschien, murbe größer, prächtiger, neuer, voll vielerlei Bolts und feltfamer Geftalten und Getofe und von einem frembartigen Lichte übergoffen. Die Erfcheinung bauerte nicht fo lange Zeit, als es toftet, fie zu beschreiben; zuerft wich bas frembartige Licht, bann verblagte bie neue Stadt, verdunkelte fich bas Erbreich und ber Rnabe ftand wieder vor bem tahlen Stämmchen, um bas man die Erbe fest trat. Er ermähnte weber bes Mannchens noch bes Gefichts, bas feinem Erscheinen gefolgt; benn er mußte, bag bas "ftille Bolfchen" es nicht leiben mag und racht, wenn man von ihm fcmatt. Er erwartete, ben Rleinen wieder zu feben, glaubte ihn auch zuweilen zu erfpaben, mar aber nie feiner Sache gewiß. Es murbe ihm feitbem zuweilen zweifelhaft, ob bie Gegenftanbe im Saufe mirtlich bas feien, wofür er fie bisber gehalten; er faßte ben schwarzen Rachelofen barauf an, ob er wirklich ein schwarzer Rachelofen auf fechs gebrechfelten Rugen fei, und fah hinter ben

geschnisten Rußbaumschrank, fand jedoch nichts, als etwas Spinneweb. Aber obgleich er nichts entdeckte, blieb ihm der dunkle Gedanke, daß wir in oder hinter den Dingen etwas ganz anderes sehen würden, wenn wir nur ganz anders eingerichtete Augen hätten. Auch schlich er gern um den Baum herum und befühlte die Knospen; es ist sogar wahrscheinlich, daß er einmal lauwarmes Wasser auf das Erdreich um den Stamm gegossen; aber das Bäumchen blieb kahl und die Knospe hart.

Die Conne fant immer tiefer und tam endlich gar nicht mehr hinter bem Speicher vor, ber ben Sof nach Guben begrenate, fonbern ftreifte nur noch bas Dach bes hauses. Gines Morgens war hober Schnee gefallen, und an bemfelben Tage verlautete bavon. daß Beihnachten nabe fei. Der Geschichte vom Beihnachtsmann war ber Anabe ichon entwachsen, aber indem er fie mit bem Erdmannchen in Berbindung brachte, wurde fie ihm wieder, wenn nicht glaubhaft, boch lebendig, und er fah ber Bescherung mit gesteigerter Ungebuld und geschärfter Beobachtung entgegen. Einmal entbedte er an einem Thurpfoften etwas Sarg, bas, mitten im Winter, nicht aus bem Solze herausgeschwitt fein tonnte, fondern von einem porübergetragenen Sichtenbaum angestrichen fein mußte; ein andermal erwischte feine Nafe ben Wachsgeruch, ber feine Bunge an ben Soniggeschmad erinnerte. Über die Zeit ber Bescherung, und über nichts anderes, mar die Stadt in Barteien gespalten; Die eine bescherte am heiligen Abend, die andere in ber Frühe bes erften Beihnachtstages. Wann wird bei ihnen aufgebaut? war eine bäufige Frage, wenn die Tage furz wurden, und jeder fuchte ben anderen ju überzeugen, bag feine Gitte bie richtige fei, weil bie Rinder am beften babei fchliefen. Wenn wir am Morgen befcherten, fagte die Abendpartei, fo würden unfere Rinder vor Erwartung fein Auge guthun; wenn wir am Abend bescheren wollten, erwiderte Die Morgenpartei, fo fonnten wir die Rinder vor Mitternacht nicht von ben Geschenken wegbringen. Woran zu erkennen, bag man für alles treffende Grunde aufbringen und boch guweilen mit allen Grunden ben Grund nicht treffen fann. Denn ber mahre Grund ber verschiedenen Uberlieferungen hat mit bem Schlummer ber Rleinen gar nichts zu thun, fonbern liegt in ben verschiedenen

Borftellungen der beiden Religionsssysteme, aus deren Kampf und Bersöhnung unsere Feste hervorgegangen sind. Bei den Orientalen, von denen das Christentum kam, beginnt der Tag mit dem Ersscheinen des ersten Sternes; "da ward aus Abend und Morgen der erste Tag"; unsere Vorsahren dagegen rechneten den Tag von einem Licht zum andern.

Die Eltern bes Rnaben hatten bie Sitte, am Abend gu befcheren. Der Schnee fchien ftill in bas buntle Borbergimmer, in bem bie Rinder und Dienftboten marteten: burch bie Borhange bes gegenüberliegenden Saufes brang gedämpft erft ein ftarfer Schein, bann ber Larm von Trommel, Rudud und guergehälster Pfeife; endlich fiel ein Lichtftrahl burch bas Schluffelloch, barin flinkte ber Druder unter ber rafchen, fraftigen Sand bes Baters, bann fagte bie Mutter brinnen: noch einen Augenblid! und ber Druder fiel wieber in bas Schloß; bann ging endlich bie Thur auf. Wir wollen bem Lefer nicht beschreiben, mas er kennt, aber bas muffen wir ihm fagen, baß auch die Alte in bem Damaftmantel mit Mäusepels ba war, in ihren Feftfleibern ben Geruch von Apfeln, Die fie in berfelben Trube vermahrte bis gum Oftertage, als Schutmittel gegen bas Fieber, und bag fie auch ihre Schüffel befam. Die Schüffeln, bie nur um Beihnachten gum Borfchein tamen, maren alte Erbftude, von reinem Binn; fie maren arau und boch alangend, und wenn August ber Starke eine aufgerollt hatte, fo murbe bas Metall gefniftert haben, wie heutzutage fein Binnlöffel mehr thut. Auf ber Rudfeite trugen fie halbverschliffene Wappen und alte Jahreszahlen, die es beglaubigten, baß bas Geschirr mahrend bes breißigjährigen Krieges braugen im Garten vergraben gemesen und ben Religions- und Bundesgenoffen entgangen trot bes Schwebentrants. Dag bu ben Schweben friegft! faat bas Bolt heute noch und versteht mehr vom breifigjährigen Rriege als bie gelehrten Berren, bie bas ungeheure Marchen ber protestantischen Theologen wiederkäuen, und als die Bergnüglinge in ber Staatstunft, ber ichmerften von allen Runften, beren Dund von Einigung bes Baterlandes überflieft und beren Sand bie alte Luge festhält in ber ichwärenden Bunde.

Unter feinen Geschenken fand ber Anabe "bie Eroberung von

Beru", ein Banbden einer größeren Sammlung, beren erftes Stud, ben Robinfon, er bas Sahr zuvor erhalten hatte. Er warf fich barauf und hatte ben größten Teil verschlungen, als er in bem Bimmer allein gelaffen murbe, um ju Bette ju geben; benn trot ber Plauderei ber Alten war er furchtlos erzogen. Es zeigte fich aber, daß die Morgenpartei recht hatte mit ihrem Nütlichkeits= grunde; bie Erzählung hatte ihn fo gepadt, bag bie Erregung feines Beiftes fich forperlich Luft zu machen fuchte. Er ging auf und ab. bas Gelefene halblaut wiederholend, befonders bie Reben ber Sauptperfonen. Diefelben waren in ber indireften Redemeife, er= gablend in bem Buche gegeben, mit Ausnahme ber einen, Die Balbao hielt, als er bis an ben Gurtel in ben ftillen Dzean watete und Befit bavon nahm für bie Krone Spaniens. Diefe wieberholte er zuerst und machte bie Geberben bagu, die Balbao gemacht haben mochte. Un ben anderen Reben war ihm die Form nicht lebendia genug; er fing an, fie in bie birette Rebeweise gu übertragen, und weil er babei "ich" fagen mußte, buntte er fich balb Bigarro, beffen Redheit ihm gefiel, bald Atahualpa, beffen Gerechtigfeit und Bute ihn rührten. Er vertiefte fich immer mehr in biefe Aufführung und bemertte nur gufallig, als fein Blick bei einer furgen Benbung, bie er machte, burch eine halbbuntle Ede bes Bimmers ftrich, baß er einen Bufchauer hatte in bem Erbmannchen. Das ichien ihm aber fo gur Cache gu gehören, bag es ihn gar nicht ftorte. Er mar in Beru, por einem bichten Balbe von munberbaren Bäumen, burch beren Laub bie vergolbeten Baffen ber Intas und Die Sonnenbilber ber Briefter ichimmerten. Er war Bigarro, batte ein Schwert in ber Sand, fah bie geharnischten Spanier hinter fich. hielt ihnen eine feurige Unrebe, führte fie jum Sturm auf einen befestigten Tempel und rannte fo heftig mit bem Ropfe an, bag er gurudtaumelte. Er empfand einen brennenben Schmerg, und als er in bemfelben Augenblid ein heiferes Stimmchen fichern hörte, wandte er fich gegen bie Ede mit geschwungenem Schwert. Aber ber Rleine, von dem das Richern gekommen, fcblupfte gewandt in ein Maufeloch, nachbem er ben Angreifer einen Augenblick fpottifch. boch nicht boshaft angesehen hatte. Der Felsentempel marb zu einem Dfen, ber Tropenwald zu einer Fichte, bas Connenbild gu einem Borsborfer Apfel in Goldschaum, das Schwert zu einem Lineal, und alles, was übrig blieb, war die Brausche. Der Anabe kühlte sich die Schläfe mit Wasser und ging zu Bett; er sah nie wieder etwas von den Stillen, hielt die Dinge nie wieder für etwas anderes, als was sie erschienen, und dachte nie mehr, ob wohl etwas hinter ihnen steden könnte.

Er wurde im fpateren Leben bie gange Begegnung mit bem Erdmännchen für ein Gebilbe feiner Phantafie gehalten haben, wenn er nicht einen urfundlichen Beweiß in die Sand bekommen hatte. Als er nach langer Sabesfahrt einmal wieder in bas Saus bes Baters einkehrte, fand er, bag eine forgliche Sand, inzwischen längft zu Staub gerfallen, mit anderen Cachen ihm jenes Buchlein von Bigarro aufbewahrt hatte. Auf bem erften Blatte fteht fein voller Name mit bem Datum, von feiner eigenen Sand gefchrieben. Beim Anblid ber beutlichen, aber fteifen Buge murbe ihm am hellen Tage wie einem, der in einsamer Mitternachtoftunde unvermutet fein Bild im Spiegel fieht. Manche Leute werben munfchen, bag er heute noch fo fchriebe; und er murbe vielleicht, wenn er eine Feber fande, die ihm fo paßte, wie jener felbstgezogene Riel einer felbftgemafteten Bans. Alls er wieder von bannen ging, nahm er bas Buch mit wie einen Schat. Nur vertraute Freunde bekamen es zu feben und babei in ber Regel folgende Betrachtung au hören. Die lange Reibe von Banben, zu benen biefer gehört, ergablt die Berrichtungen und Abenteuer von Spaniern, Bortugiefen. Englandern, Frangofen, Ruffen; nur der erfte beschäftigt fich mit einem Deutschen, Robinfon Erusoe. Und was thut bicfes beutsche Samburger Rind? Er hat allerdings ben Wandertrieb, ber Die Germanen nach Europa geführt und ber immer in ihnen fortlebt, wo fie an großen Baffern wohnen; aber er muß heimlich bavon laufen, benn die Mutter warnt ibn: bleibe im Lande und nahre bich redlich, und ber Bater fagt: wenn bu in die Frembe geben willft, mußt bu erft fehr, fehr viel lernen. Und mas richtet er braugen aus? Er erobert fein Reich, grundet feine Stadt. er= wirbt feinen Reichtum. Er läuft wie ein Safenfuß vor ben Gußftapfen ber Bilben bavon, ichließt eine Freundschaft, Die ftart nach Monfieur Sean Jacques Rouffeau schmedt, ftolpert auf einen Goldklumpen, verliert ihn aber auf dem Heimwege und bringt für sich und sein Baterland nichts mit, als eine Kindergeschichte; lebt, wie es scheint, in Hamburg als Chambregarnist und geht jeden Abend in die Kneipe. Diese Campeschen Reisebeschreibungen haben auch ihre Schuld an einer bösen Krankheit der heutigen Deutschen, und die Leute, die Weihnachtsbücher für die lieben Kleinen fabrizieren, sollten es der Mühe wert halten, ihre Sache besser zu machen.

Und bamit gurud gu ber Gefchichte. Der Anabe wuchs heran, und ba wir ihn alfo anders bezeichnen muffen, fo wollen wir ihn Bogislav benamfen. Wenn er feine Schularbeiten gemacht hatte und fich nicht im Walbe umhertrieb bei ber Rapelle (wohin der unterirdische Gang führte, falls er nicht nach ber Rirche lief), brechfelte und ichnitte er, machte Bindmublen, Meifentiften, Maufefallen und vor allem Schiffe, und von ben Lehrgegenftanden murben ibm feine fo leicht als Mathematit und Naturmiffenschaften. ftieg von Rlaffe zu Rlaffe, und eines Tages fagten ihm bie Eltern, es fei jest Beit für ihn, einen Lebensberuf zu mablen. Nachbem er fich einige Tage befonnen, fagte er: ich will Seemann werben. Aber bavon wollte bie Mutter ichlechterbings nichts hören. befann er fich wieder und fagte: Baumeifter. Gut, sprach ber Bater, ich werbe mit bir zu einem Baumeifter geben, bamit er bir fage, mas bu ju thun und ju erwarten haft. Der Berr mar fehr freundlich und fette zuerst auseinander, wieviel Eramina - es war ihrer gar fein Ende - ein Baubefliffener gu machen habe, und wie schwer fie feien. Der Unfang aber, fagte er, ift bas Bermeffen auf naffen Wiefen, und bagu ift ber junge Menich offenbar viel zu schwächlich. Das meinte er gewiß fehr gut, und boch hatte er damit gewiß febr unrecht. Schwächlich war ber junge Menfch, aber von gaber pommericher Natur und nur verweichlicht, weil er nach ber alten ober warmen Methode groß gezogen war. Er mußte jahrein jahraus bide Unterfleiber tragen, fich morgens in warmem Baffer mafchen und Binters in einem geheizten Zimmer fchlafen. Begen bie naffen Wiefen hatten Wafferftiefel geholfen und ein paar Sahr Beschäftigung in freier Luft hatten ihm die Abhartung geschenkt, Die er fich fpater muhfam felbft zu geben hatte. Er ift fein Lebelang bes Glaubens geblieben, bag ein Ingenieur an ihm

verborben fei! Dem Staate muß fehr baran liegen, bag bie Jugend bei ber Bahl bes Berufes richtig verfährt, und bas war ihr bamals fehr schwer gemacht. Seute hat fie es leichter, Dant ber größeren Leichtigkeit bes Berkehrs und bes reicheren Inhalts ber Unterhaltungsblätter. Ginft wird fie es noch leichter haben, wenn man bem Anaben ben Schabel untersucht und ihm Gelegenheit giebt, eine Unschauung von ben Berufen ju gewinnen, für bie feine natürlichen Anlagen ihn am besten befähigen. Damals hatte ber Jungling in einem abgelegenen Landstädtchen nichts por Mugen. als was feine alteren Schulkameraben geworben; ber Ehrgeis trieb ihn bis in die oberfte Rlaffe, und aus ber zu einem burgerlichen Gewerbe überzugehen verbot ein bummer Raftenftolz, ber noch fehr mächtig mar. Bogislav hatte alfo unter ben vier Fakultäten gu mahlen. Un die Theologie bachte er nicht einen Augenblick, bagu hatte er zu viel heibnisches Blut im Leibe; in ber Medigin fah er nur ben Berfehr mit Rranten und Giechen, ber heutzutage in ber Medigin die Nebenfache ift. Der Schulmann, bas mußte er, hatte ein geplagtes Leben; blieb alfo bie Jurisprubeng, bei ber man Referendarius murbe und alle hubiden Madden betangte, und fpater Auftigrat, Reffourcendirektor, Ritter bes roten Ablerorbens. Wolfsiager und überhaupt ein großer Mann.

Neben seinem Fachstudium trieb Bogissav längere Zeit bie Wissenschaft von dem, was wir nicht wissen, auf deutsch Philossophie genannt. Sines Tages demühte der Professor sich eine ganze Stunde lang, deutlich zu machen, was Kant mit dem "Ding an sich" meine, das der Mensch nicht zu erkennen vermöge; und die Studenten schrieden mit, daß es schwirrte. Bogissav legte ruhig die Feder hin und wunderte sich, wie man mit einer so einsachen Sache so viel Umstände machen könnte; er hatte ja schon als Kind gedacht, daß wir in oder hinter den Dingen vielleicht etwas ganz anderes sehen würden, wenn wir ganz anderes eingerichtete Augen hätten. Er verlor seit der Stunde die Lust zur Philosophie, und vergaß derselben auf lange Zeit über der Rechtswissenschaft, die er ernstlicher zu treiben und später auszuüben hatte. Der praktische Jurift hat mit dem Ding an sich nichts zu thun; er nuß, er soll die Dinge nehmen, wie sie auf dem Papier erscheinen; er erkennt

in ber Stube nach Lage ber Aften, wenn er auch weiß, bag bie Dinge braugen gang andere liegen. Bogislav batte fich ichon recht in biefes Befen eingewöhnt und mar auf bem Bege gum Juftigrat, als er in Die Welthandel, in ein Studden Geschichte verwidelt wurde. Auch babei verfuhr er wie ein Jurift, immer nach Lage ber Aften, auch Betitionen und Abreffen; aber Leute, Die außer ben Aften ftanben, rannten ibm auf ben Leib und es gab mieber eine Braufche. Wie bas tam, ift recht luftig zu ergablen. In einer foniglichen privilegierten bauptstädtischen Beitung von Stagtsund gelehrten Sachen (wir haben ben Sprachfehler in bem Titel nicht zu verantworten, wir fopieren getreu) batte gestanden : "man miffe gang bestimmt, bag zwei ortsanfaffige Suhrleute fich erboten hatten, Die Buillotine vierzehn Tage unentgeltlich in ber Stadt umberzufahren, vor alle Saufer, wo fie etwa von noten." Da man die Fuhrleute nicht ermitteln konnte und boch an jemanbem ein Beifpiel geben wollte, fo faßte man ben Bogislav. Er fah meber Ruten noch Beranugen von einer langeren beschaulichen Lebensweise ab, empfahl fich und ging auf Reifen.

Er fah vieler Menichen Städte und fam auch nach bem Reich ber Mitte, von bem Gulliver ergahlt: Un einen Gott glauben bie Einwohner nicht, fondern an Salbgötter, je einen, den fie häufig wechseln. Ungleich ben Griechen, mit benen fie fich gern vergleichen, mablen fie bie Salbaötter nicht aus ben Toten, fonbern aus ben Lebenden, und nicht aus ihrer eigenen Mitte, fondern aus Muslandern. Denn fie glauben entweder, fagt Gulliver, baf fie nie einen rechten Salbgott hervorbringen werden, ober fie miffen, bag, wenn einer unter ihnen erftunde, fie ihn bald gerpfluden und gernärgeln wurden. Rur Tängerinnen und Sängerinnen aus ihrem eigenen Bolte haben fie jumeilen gottliche Chre ermiefen. Gottesbienft besteht barin, bag fie fich um runde ober gerabe. braune ober weiße Tifche versammeln, Bier ober Wein trinfen und alle ju gleicher Beit ju Ehren bes Salbgotts reben, zuweilen auch fingen. Dabei verbrennen fie vielen Weihrauch und achten fehr ftreng barauf, daß nichts von bem Dampfe entweicht. Ihre Frauen fiten unterbeffen zu Saufe. Wer an bem Salbgott, fo lange er regiert, ein schlechtes Saar findet, wird gesteinigt, und wer ein

gutes, wenn er abgesett ift, auch. Goldes find ihre Gefete. Ubrigens find fie wie bie andern Bolfer, aber liebevoller. Beiter tam er zu ben Rahrtatas, Die fich felbft anbeten. Gie hatten ba= mals foeben einen Ragiten weggejagt, weil er, fagten fie, fo thue. als ob fie leicht zu regieren feien; fie wollten ihm bas einmal Beigen! Dem neuen gaben fie alle Gewalt und ließen ihn fcmoren. biefelbe niemals gegen fie zu verwenden. Nachdem er geschworen, geißelte er fie mit Storpionen, bag bas Blut floß, und blies ihnen babei Beihrauchkneller in bas Geficht, bag fie fast erftidten. Gie fagten, es thut awar etwas meh, aber nur einer unferes Bolfes tann fo meisterhaft die Beitsche führen; wie groß sind wir! Endlich gelangte Bogislav auf eine Infel, aber nicht eine mufte. Die Ginwohner berfelben haben zwei Götter, einen für Sonntag und einen für Werkeltag. Den erften besuchen fie fehr regelmäßig in ihren beften Rleibern, um ihm bafur ju banten, bag er fie fo tugenbhaft und fo hochherzig und fo weife gemacht habe. Ihre Frauen haben in ihren Gebetbuchern fleine Spiegel, in benen fie fich mahrend ber Undacht beschauen, wie fromm und elegant fie aussehen. Der an= bere Gott ift ber "allmächtige Thaler", und ba fie ihn für ihren besonderen Nationalgott halten, so erscheint es ihnen unnatürlich und fträflich, wenn andere Menschen auch ben Gott befiten, und fie find baber unaufhörlich bemuht, fich besfelben burch Gleiß, Lift ober Gewalt zu bemächtigen, wo er irgend auf ber Erbe portommt. Den Bolfern, benen fie ben Berfeltagsgott genommen, geben fie bafür ben Conntagsgott umfonft und werben gerabehin gubringlich mit bem Geschent. Gie find voller Wiberfpruche und haben viel Romifches, verfohnen aber mit vielen unangenehmen Seiten baburch. baf fie es gar nicht übel nehmen, wenn man fich luftig über fie macht und nichts lieber lefen, als eine recht beigende Catire auf fich felbit.

Da Bogislav ben beiben Göttern nicht die nötige Ehrfurcht erwieß, so blieb er sehr fremd in dem Lande, auch nachdem Jahre auf Jahre vergangen waren. Sines Abends auf dem Wege nach Hause wurde er durch das Gedränge auf den Fleischmärkten daran erinnert, daß er über die Briefe, die er eben in den Kasten geworfen, geschrieben hatte: 24. Dezember. Die Inselbewohner seiern weber ben Abend, noch ben Morgen, bescheren nicht, haben feine Chriftbaume, feine Überraschungen, effen aber am erften Reiertage febr viel zu Mittag, am liebften Fafanen und Truthuhner. Bogislap mußte bas, weil fie bie Gewohnheit haben, wenn fie einmal recht aut gegeffen baben, es anbern Tags in ben Reitungen gu erzählen. Er hatte zwar Befanntichaften mit einzelnen gebilbeten Mannern gemacht, aber nie ben Eingang in Familien gefucht. Die Leute, mit benen er täglich in Berührung tam, fagten ihm nicht zu; mas fie beschäftigt, mar ihm gleichgiltig, mas ihn, veritanden fie nicht; ihre Unfreundlichkeit mar barenhaft, und ihre Freundlichkeit besgleichen. Er hatte fich alfo gewöhnt, immer feft zugeknöpft zu fein. Go ging er auch an jenem Abende feines Beges, unbefummert um ben Rot, ben bie porbeifaufenben Fuhrwerte auf ihn ichleuberten und um bie Rippenftoge, bie er von ben Borübergehenden empfing ober fie von ihm. Er hatte in einem Buchbinderlaben einen fleinen Ginkauf zu machen und blieb vor bem Schaufenfter fteben, um bie Beihnachtsbücher zu muftern. Bwifchen ben feuerroten, schwefelgelben und eppichgrunen Um= ichlägen fand er bas Titelblatt von Robinfon Crufoe aufgeschlagen. Der Rame rief ihm wie ein plotlicher Schrei ben Tag gurud, an bem er basfelbe Buch zuerft gefehen hatte. Aber er bulbete es nie, baß folche verschüttete Quellen ju Tage tamen; und wenn fie fich regten, padte er barauf, mas er mit einem von ben Berg= leuten entlehnten Ausbrud bas Totliegenbe zu nennen pflegte, Arbeit, feine Arbeit, fruchtlofes, gegenstandlofes, troftlofes Sandtieren mit Bortern, Wortern, nichts als Wortern. Bar er gerabe ju Saufe, fo feste er fich an ben Schreibtifch; war er braugen, fo fann er barüber, mas er fcbreiben follte.

Aber ber Stoß, den seine Phantasie diesmal empfangen, zitterte lange nach: inmitten der ungeheuren Stadt ward ihm, als lebte er doch auf einer wüsten Insel, und er empfand einen Trotz gegen die Menschen und ihre Sitten, die ihm so fremd waren. Un einer Ecke fragte ihn jemand in der Landessprache nach dem Wege; ich verstehe Euch nicht, antwortete er in seiner Mutterssprache. Als er sein Zimmer betrat, fühlte er das Bedürfnis, darin aufzuräumen, dem Festadende zu Ehren, der den andern

kein Festabend war, und die höchst entbehrlichen Dinge, die nach den Begriffen der Insulaner auf einem Kaminsims höchst unentsbehrlich sind, symmetrisch zurecht zu rücken. Das war schwer, denn sie bestanden aus zwei Perlmuttermuscheln, einer Erzstuse, dem verkleinerten Faksimile eines Runensteins, einem hölzernen Rußtnader in der Gestalt eines Türken, gänzlich undrauchdar, einer Tyrolerin und einem Lazzarone aus Porzellan mit dem alten Zeichen der Königlichen Fabrik in Berlin, wie Bogislav bemerkt hatte, als die Tyrolerin einmal umgefallen war, dem Spiegel, einer Pfauensedeur und einem Theegeschirr von englischer Faience, die Tassen so groß wie Eichelkelche, als sein sie für Elsen oder Gnomen bestimmt. Er hatte sich oft des Rachts dei der Arbeit vorgenommen, den Hausleuten zu sagen, daß sie die Seiebensachen wegnehmen sollten, damit er Platz gewönne, ein Buch aus der Hand zu legen, und hatte es jedesmal am Tage vergessen.

Nachdem er alles zu feiner Befriedigung geordnet, fcurte er bas Feuer, warf Rohlen auf, fette ben Reffel an, und erwartete, baß berfelbe feinen Gefang beendigen und bas erfte Dampfwölfchen aus der Tülle von fich geben follte. Auf Robinson, der fich immer noch rührte, padte er als Totliegendes einen biden Band von Aftenftuden in Folio und blauem Umschlage, ber eben bem Genat bes Reiches mitgeteilt worben war. Denn ber Senat mahlt bort aus feiner Mitte die Regierer mit ber Berpflichtung, ihn um alles ju befragen, ihm von allem Rechenschaft und Ausfunft ju geben. Der Senat aber wird von dem Bolfe gemählt; alfo, fagen bie Gelehrten, ift es in ber That bas Bolf, bas regiert, und es fann nichts gegen feinen Willen geschehen und ihm nichts verborgen bleiben, fagen bie Gelehrten. Bas Bogislav las, erregte balb seine Teilnahme; und doch wollte es ihm nicht gelingen, feine Gedanken gang babei festzuhalten. Es kam ihm vor, als ob bie Begenftande im Zimmer ihn anfaben ober anriefen. Er mußte fich ein paarmal turz umsehen und mufterte die Dinge, ob er etwa eine Ahnlichfeit ober einen fprechenden Bug an einem entbeden tonnte, ben vielleicht sein Auge vorhin mechanisch, bewußtlos aufgenommen haben und ber nun in feinem Gehirn fortwirken mochte. Aber feinen von allen ben Gegenständen hatte er mitgebracht; alle von dem größten Möbel bis zu dem kleinsten Gerät waren anders als die entsprechenden zu Hause. Er konnte nicht dahinter kommen, von wo die unsichtbare Macht über seine Seele ausging. Ginmal glaubte er auf der Erzstuse ein unruhiges, gligerndes Licht zu bemerken, das nicht der Wiederschein der Lampe sein konnte.

Er ging meiter in bem Buche. Das Lefen mar eine Arbeit: benn die Aftenftude maren weber nach bem Inhalte, noch nach ber Beit geordnet, sondern icheinbar willfürlich gemischt, wie ein Spiel Rarten. Es zeigte fich aber balb, bag biefer Bermirrung eine Abficht gum Grunde lag, Die Abficht, bas Lefen gu erschweren, ben mahren Inhalt zu verbergen. Biele Aftenftude maren unvoll= ftanbig; bag viele gang fehlten, mußte ber Lefenbe nicht nur aus feiner Renntnis ber gleichzeitigen Greigniffe, fonbern war auch aus Bezugnahmen zu erfeben, zu benen bas Bezogene fehlte; an einer Stelle mar eine alte Rummer fteben geblieben, Die gu ber neuen Rummerierung gar nicht paßte. Gine andere Schwierigkeit lag barin, bag gerabe bie wichtigften Aftenftude in einer Urt von Freimaurersprache abgefaßt maren. Zuweilen fam es, bag Bogislap über eine Stelle binmeglas und erft fpater Aufichluf über ben Ginn erhielt, ber in ben anscheinend nichtssagenben Musbruden perftedt mar. Er hatte bas Seft gar nicht lefen und verfteben können, hatte er nicht als Jurift gelernt gehabt, aus verworrenen Berhandlungen ben Rern flar heraus ju fchalen. In feine natur= lichen Busammenhange gebracht, entwickelte ber Stoff fich zu einem Drama, einem Drama, in bem alles echt war, auch bas Blut ber Erichlagenen. Es mar ein nichtsmürdiger Berrat verübt an einem Bundesgenoffen, ein frecher Betrug gegen bas eigene Bolf. "Bie wurden fie bas verschlingen, wenn es Dichtung, wenn es etwa ein Beihnachtsmärchen mare!" rief Bogislav bitter.

Dieses war die Geschichte. Die Inselbewohner hatten sich mit einem Sultan verbündet gegen bessen. Auf einem Teile des Kriegsschauplages kam alles auf die Behauptung einer Festung an. Wenn Ihr einige Truppen dahin schiefen könnt, werde ich Guch danken, sagte der Sultan. Truppen, erwiederte die Inselregierung, können wir dir nicht geben, aber einen Mann, einen Bannerherrn, der ein heer auswiegt. Der Bannerherr

tam, riß ben Befehl in ber Festung an fich und stiftete viel Unfug, weil er bas Land, die Leute und bie Sprache nicht tannte. Die Belagerung begann und eines Tages im September in ber erften Morgenbammerung wälzten bie grauen Maffen bes Feindes fich gegen bie äußerften Festungswerke beran. Diefe Werke lagen flach, hatten wenig Geschütze und eine fcmache Befatung; maren aber ber Schluffel ber Feftung. Den Befehl barin führten einige Freiwillige, die aus andern Landern herbeigeeilt maren, weil ber Feind bes Gultans auch ihr Feind war. Gin Gilbote flog. gu bem Bannerherrn, ber in bem entgegengesetten Teile ber ausgebehnten Festung die Maffe ber Truppen und namentlich die Reiterei unter feinem Befehle hatte. Er rührte fich nicht. Die graue Flut schwoll langfam und lautlos heran über bas grune Blachfeld, folog fich hinter ben wohlgezielten Studfugeln, Die fie burchfurchten. Sett fonnte man die einzelnen Riquren unterscheiben, jest die Gefichts= guge, jest mar ber Feind am Juge bes niedrigen Aufwurfs, jest machte er einen Unlauf. Er ward gurudgeworfen, er fturmt wieber, beim britten Dale bringt er in die Berschanzung und nimmt Die Gefchüte. Gie fampfen mit bem Rleingewehr, mit bem Bajonnet, gerichneiben bie Gehnen bes Feindes mit dem Nataghan. gerschmettern seine Sirnschale mit bem Bistolenkolben, paden ihn mit Nageln und Bahnen, erdroffeln ihn mit ben Armen. Sonne ftand in Mittagshöhe; Gilbote auf Gilbote flog gu bem Bannerherrn; er rührte fich nicht. Endlich bezwang ber freie Mann ben grauen Sflaven und marf ihn hinaus. Aber wieber und wieber fturmte ber Feind; und bie Schatten fielen lang, als er endlich ermattet und entmutigt über die Felder floh. Run warf der Befehlshaber der Außenwerte fich felbft auf das Pferd. und jagte gur Geftung, bag bie Schaumfloden ftoben; er bat, flehte, befchwor, brohte, tobte, ber Bannerherr folle mit ben frischen Truppen ben Feind verfolgen ober wenigstens bie Reiterei abschicken, bag fie ihn vollends zerfprenge, feine Borrate nehme, fein Lager verbrenne und Lebensmittel fammele, fonft werde ber Reind die Reftung aushungern und alles Blut umfonft vergoffen fein. Der Bannerherr rührte fich nicht; er fei feiner Regierung verantwortlich, fagte er. Der Feind fammelte fich, 30g Berftartung heran und hungerte die Festung aus. Die Besatzung ging in harte Kriegsgesangenschaft, die braven Freiwilligen schlichen sich durch, sonst hätte der Feind sie gehenkt. Der Bannerherr wurde Zeltgenosse des feinblichen Herführers — er lobte später dessen Weine — und ward nach kurzer Zeit ausgewechselt.

Alles das stand in dem Buche. Bogislav hatte die Thatssachen klar zusammengelegt, so klar, daß nicht nur Geschworne, nein, daß Richter, die nach Beweisregeln gehen, den Wahrspruch thun mußten: der Mann hat die Festung dem Feinde in die Hände gespielt. Dann las er das letzte Blatt. Als die Festung eingeschlossen war und die Besatzung an Lederriemen nagte, versordnete der Sultan ein allgemeines Gebet, wie die Inselbewohner auch thun, wenn der Schacher stockt und ihnen das Geld knapp wird. Darüber schrieb der Minister des Inselvenches an den Sultan:

"Die vernachläffigte Garnison wird wenigstens die Befriedigung haben, zu wiffen, daß ihre Leiden den Schlaf und die Ruhe der Minister des Sultans gestört haben, die in Stelle aller gewöhnlichen Maßregeln zum Ersat nicht aufgehört haben, für ihre Sicherheit und ihren Sieg zu beten."

Bogislav bachte baran, was während der letzten Wochen unter seinen Augen vorgegangen war, und begriff zum ersten Male, was es sagen will: mir kocht das Blut. Der Bannerherr war zurückgekehrt. In der ersten Stadt, die er betrat, schilberte er die surücktdare Septemberschlacht; in der zweiten sprach er, als sei er dabei gewesen; in der dritten als habe er den Besehl geführt; in der vierten als habe er allein, der Riese Goliat, die Philister geschlagen. Und alles Volk streute ihm Palmen, slocht ihm Lordeerskränze, daute ihm Triumphbogen, schenkte ihm Ehrenfäbel, nudelte ihn mit Festessen, behängte ihn mit Orden, beträuselte ihn mit Gold, gab ihm einen Sit in dem Senat und einen Titel nach dem Namen der Stadt, die er verraten.

Ja, sagte Bogislav, dies ist nun der zweite Fall. Es ist richtig, Geschichte ist eine Lüge. Wie war doch der erste Fall? Als der Kazike der Kahrkatas mit seinem Bolke im Kampse lag, beriet die Königin des Inselreiches mit ihren Ministern, was zu thun, ob sie ihn als Herr jenes Landes anerkennen sollten. Wider-

Bucher, fleine Echriften.

wille gegen ben Mann und Alugheit rieten zu warten. Go murbe beschloffen und barnach follte ber Minifter handeln. Er aber ließ bem Ragifen fagen, mas er gethan, fei fehr heilfam, und bas Infelreich biete ihm die Freundschaftshand. Als bas ruchbar murbe, teilte die Konigin bem Senate ein Schreiben mit, bas fie zwei Sahre früher an benfelben Minifter erlaffen, und in bem fie fagt, er habe fie hintergangen, ihr nicht bie Bahrheit berichtet und ihre Schreiben an andere Fürften verfälicht; wenn er fich folcher Dinge noch einmal unterfange, werbe fie ihn entlaffen. Und fie that nun, was feit hundert Sahren in dem Reiche nicht gefchehen mar, fie entließ ihn, ihn allein, schimpflich feines Umtes. Und was that ber Minifter? Er ließ einen Banditen von ber Feber fommen und fagte ihm mit feiner iltishaften Freundlichkeit: fchreibe mir in 48 Stunden ein Buchlein gegen ben Gemahl ber Ronigin, ber, wie bu weißt, ein Ausländer ift, aus bem Reiche ber Mitte; fage, er fei ein Feind ber Freiheit, hier und überall, und habe burch abicheuliche Rante mich, ben Unichuldigen, ben Freiheitshelben, gefturgt. Rach 48 Stunden brachte ber Bandit bas Berlangte und erhielt zum Lohn 200 Goldgülden und ein Fag Malvafier. Das Büchlein wurde im Lande und in ben Nachbarreichen verbreitet, und es erhob fich ein allgemeines Gebell gegen ben Pringen. Much viele feiner Landsleute babeim ftimmten ein, weil ber Iltisäugige bamals gerabe ihr Salbgott mar. Das war schändlich von ihnen, benn ber Bring hatte feines Baterlandes nie vergeffen; und es mar lächerlich von ihnen, benn bie Infelbewohner beforgen bas Bellen mit ihren Bullbogfehlen fo gut, bag fie gar nicht barauf hören, ob die fleinen Rlaffer braugen mit ihren Fiftelftimmen fie begleiten. In der Sauptstadt des Inselreiches murbe es fehr unruhig; bie Berlumpten liefen vor bem Staatsgefangnis gufammen, por dem man fonft ben ungetreuen Miniftern bie Ropfe abichlug, und wollten feben, wie man ben Gemahl ber Königin einfperren wurde; bie Nichtzerlumpten machten eine große öffentliche Meinung und verlangten, bag ber entlaffene Minifter wieder eingesett merbe, und zwar als erfter, bamit er bie Freiheit im Lande und in ber gangen weiten Welt befchüte. Alfo gefchah es; und er war erfter Minifter, als die Feftung an die Grauen verraten wurde.

Ja, es ift richtig, fagte Bogislav; Geschichte ift eine Luge. Wir können miffen, mann ein Dann geboren, oft genug auch bas nicht; mann er geftorben, mann eine Schlacht geschlagen; mas in einem Friedensvertrage gefchrieben fteht; barüber hinaus nichts. Was erscheint, ift nicht mahr; es steckt immer ein Unberes bahinter und hinter bem mieber ein Anderes; wir find nie ficher, bag wir bis an das lette vorgebrungen; es ist wie eine Zwiebel, lauter Saute, und boch ein Lebensteim barin. Bas mir von ben Triebfebern ber Ereigniffe zu miffen meinen, bas glauben wir Anbern aufs Wort, die barüber hin- und herraten. Diejenigen, die es am Beften miffen konnten, weil fie felbft Geschichte gemacht, haben es alle bestätigt. Geschichte ift eine vereinbarte Fabel, fagt ber Eine; und lange vor ihm hatte ein Staatsmann biefer Infel gefagt: Geschichte ift ein privilegierter Roman. Aber mas hilft es. baß fie bas gefagt? Ich hatte bie furgen Cape gelefen, Alle haben fie gelefen, und ich verftand fie nicht, bis ich biefe zwei Falle erlebt und in muhfamer Arbeit erforscht habe. Und weil es fo ift, fann bie Welt nicht gur Rube tommen, ift Friede fein Frieden und Rrieg fein Rrieg, ift bie Arbeit mit Unfruchtbarteit gefchlagen und fein Mann feines Besithtums und feines Lebens ficher. ift ein entsetliches Bild, bas fich immer tiefer entrollt, und boch ein großes; es ift qualvoll, bas zu miffen, und boch erhebend; benn in ben Menschengeift verlaufen fich bie letten, feinften Faben; Beiftes: fraft ftiftet bas Unbeil, mit Beiftesfraft fann fie bezwungen werben.

Aber wie? Das Erste muß sein, die Menschen zu lehren, was Geschichte ift, vor allem Geschichte der Gegenwart; ihre Augen anders einzurichten. Und wie das machen? Ich bin einer seltzsamen Gestalt begegnet, einem Manne, der das auch weiß, das auch will, was ich: aber wie er es anfängt, ist es nicht richtig Er sagte den Bielen: Ihr seid eine Heerde Schlachtvieh! und den Wenigen: Ihr seid Spizbuben! Und die Wenigen sprachen zu den Vielen: "Hört Ich, wie der Mann Euch beleidigt?" — "Ja wohl, der Narr!" — "Werbet Ihr einem Manne glauben, der Euch beleidigt?" — "Nimmermehr!" — "Ulso ist das nicht wahr, was er sagt?" — "Ratürsich nicht!" — "Ulso ist das wahr, was wir sagen." — "Versteht sich, Hurrah!"

So geht es nicht; aber wie sonst? Man könnte sie an einem einzelnen Falle lehren, und dieser in dem blauen Buche wäre gut gewählt. Aber sie werden sagen: wir können das Buch nicht lesen, wir haben keine Zeit, und es ist so langweilig. So könnte man es lesbar zurecht machen mit Bildern und Jemanden zum Drucf geben. Aber der würde antworten: Man wünscht derzeleichen jett nicht zu lesen, die Stimmung ist so sehr dagegen; aber es wird sehr schäder für den künstigen Geschichtsforscher sein. Und später antwortete wirklich einer so. Oder soll man versuchen, Sinzelne zu überzeugen? Sie werden nie eingestehen, daß sie disher blind und thöricht und Puppen am Faden gewesen sind; sie werden sagen: Du bist Siner, und alle die weisen Leute, die täglich unsere Gedanken erraten und so schön niederschreiben, sind mit uns.

"D, über diese weisen Männer!" sagte er und knirschte mit den Zähnen. "Die Sophisten, Wortgaukler, Standpunktler, Altsklugen, flöheabsuchenden Kunstrichter! Die Disputiermaschinen, denen es immer nur darum zu thun ift, gegen den anderen Wortgaukler, nie darum, gegenüber den Dingen Recht zu haben!" Er stieß das Schüreisen durch die Kohlen, daß die Brandmauer erdröhnte. "Ich arbeite und schaffe nichts; ich karre und es wird kein Bau; glaube ich heute einen Stein gelegt zu haben, so spült die Flut des Geschwäßes ihn morgen weg."

Und er warf sich in den Lehnstuhl zurück, begrub das Gesticht in den Händen und sann weiter, wie es zu machen sei. Die Uhr tickte, die Glocken schlugen, es war um die Zeit des ersten Hachtmusiken erscholl, welche die Inselbewohner um die Christzeit aufzusühren pslegen. Der Nordwind trug die klagenden Töne über die Inselk und Schlaf und Trunkenheit begradene Stadt, über die Inselk über die Gree, wie ein Jammergeschrei des Menschenzgeschlechtes. Bogislav sprang auf; seine Seele war heiß und seine Glieder fröstelten; er hatte das warnende Knacken der Kohlen übershört, das Todesröcheln des erlöschenden Feuers. Er mußte seinen überreizten Nerven Ruhe geben, und faßte nach dem Bettlicht, das auf dem Gesimse stadt. Darüber sah er sich in dem Spiegel, der

bort zu Lande über bem Ramine hangt, und erschraf über feine bleichen Buge und ben unnaturlichen Glang feiner Mugen. Aber er erichrat noch mehr, als er auf ber Ergftufe eine frifche Geldblume liegen fab und bemertte, bag bie Tägchen nicht in ber Ordnung ftanden, wie er fie gestellt, fondern burcheinander, als habe fie Jemand gebraucht und aus ber Sand gefett. bie Blume mohl; ein langer, glatter Stiel tragt funf purpurfarbene Blütenblätter, in ber Mitte fteben brei Fruchtfnoten, grun, breiedig und in eine lange Spite ausgezogen. Die Pflanze blüht im Dezember und wird beswegen in manchen Gegenden Deutschschlands die Beihnachtsblume genannt; in anderen heißt fie Feuer= roschen. Traumte er? Rein, er hatte bie Berrichaft über feine Blieber. Bar Jemand geräuschlos im Zimmer gemefen, mahrend er im Stuhle lag? Unmöglich! und wer follte in biefem Lanbe Feldblumen für ihn fammeln und wie fie Nachts in bies verfcoloffene Saus bringen? Er ftarrte vor fich bin auf ben Runenftein, wie er oft beim Nachfinnen that; benn bie Buge bie in zwei Zeilen barauf eingegraben, beschäftigten bas Muge, aber nicht ben Beift; fie maren ihm, wie bem Bettelfnaben, ber nicht lefen fann, bie Labenichilber, unter benen er hinläuft. Aber auf einmal fprang ber Ginn in feinen Beift über, wie, fann er nicht fagen:

Die Blume gefällt, bas Rraut ift gefund! Ein Sinn find Auge, Nafe, Mund. —

Wieder waren viele Jahre vergangen, und wieder schrieb man ben 24. Dezember. Bogislav schaukelte sich leise in einer Hängematte. Es war die Stunde, da man in manchen Ländern Licht anzündet und die Tsen zum zweiten Male füllt. Draußen ist es noch ziemlich hell, aber die Scheiben sind die belegt mit Palmblättern, und der Schnee knirscht unter den Tritten der Borüberzgehenden. Hier stand die Sonne noch hoch am Himmel und machte den Schatten der Palmbäume annehmbar, zwischen denen die Hangematte ausgespannt war. Un der Erde lagen eine gefüllte Pflanzentrommel und ein Fäustel. Bogislav hatte die Sitte der niedersächssischen Bauern, an Festtagen seine Felder zu umwandeln, und war eben von einem solchen Gange bestriedigt beimgekehrt. In den

Außenschlägen ipronte Die Saat gwischen ben Stumpfen bes niebergebrannten Urwalds; ber Raffee, mit bem bie Burthen bestanden maren, verhieß eine gesegnete Ernte. Wohl ftand bas Saus gesimmert und gefügt, an bem er felbft bie Gage und bas Beil geführt. Bor bem Saufe fiel ber Garten in Terraffen ab; Die Steine ber Bofchungemauern lagen, wie fie gelegt maren, und bie Regenflut war abgefloffen, mo fie follte. Auf feinem Gange hatte er bemerft, baf bie farbigen Arbeiter im Gehols einen ber barmlofen Gebrauche ihres alten Glaubens feierten, Die fie beimlich mit in bas Chriftentum genommen, hatte aber, wie fonft, gethan, als fabe er nichts. Gie mußten, baf er nichts feben wollte, und bantten ibm bas. Bon ber oberften Terraffe, wo bie Balmen ftanben. ichweifte ber Blid über ben Abhang bes Gebirges, über ein bichtbewaldetes Rlachland, bis an einen fcmalen, blauen Streif, bas Meer, bas Balbao entbedte. Sie und ba auf bem Abhange ftieg aus bem Laubmeere eine Rauchfäule auf, von bem Berbe eines Landsmannes. Und fie maren bie Berren im Lande.

Bogislav hieß einen Diener auf fpanisch, ihm eine Frucht gu reichen und ichalte fie bedachtig mit bem Baidmeffer, fo bak bie Schale ein langes Band bilbete, mahrend feine Gebanten auf bem verweilten, mas er im Gehölze gefehen hatte: Intas - Briefter - Sonnenbilder - Boreborfer Apfel in Schaumgold. Und ber Duft ber Sübfrucht, beren Geschmad aus Melonen und Erbbeeren gemischt ift, ichlug ibn an wie ber Geruch ber Apfel, welche bie Alte in bem Damastmantel ihn nüchtern am erften Oftertage effen ließ gur Abmehr bes Riebers. Er fchleuberte bie Schale im Bogenwurfe von fich und schaute ben Schnörkeln nach, die fie auf ber Erbe bilbete. "Um ersten Oftertage," hatte er fich ja mohl eben geträumt? Berlorene Quellen regten fich, und hier hatte er fein Totliegendes mehr barauf zu schütten. Als er fich wieber in iber Sangematte aufrichtete, war die Conne hinter bem bichten Gehölz perfdmunben und ichon ftrich bie Racht mit bem Saume ihres ichwarzen Rleibes burch ben Garten. Da bemerkte er, bag zwischen Den Steinen ber Terraffenmauer fich etwas regte. Er fah icharf hin und "Unerertschfen!" rief er, in fein heimatliches Blatt verfallend, "Bih Lüchting, Bih!" Er wußte von ber Alten, bag man

ben Rleinen Ehre erweifen muffe in allen Dingen und fie beileibe nicht bu nennen burfe; Luchting aber ift ein großes Kompliment. Der Rleine nictte guthunlich und hob einen Querbeutel von weißem Drillich von ber Schulter, wie bie Amtsbauern tragen, wenn fie gu Markte geben. Bie tommt Ihr hierher? wollte Bogislav fragen; aber ehe er bie Worte ausgesprochen, mußte er, bag er fie nicht auszusprechen brauche. Unter feinen mancherlei Abenteuern war auch die Begegnung mit mehr als einem Medium; er hatte gelernt, mit ben Geiftern Abgeschiebener fich mentally, geiftig, lautlos zu unterhalten. Er fühlte, bag er es mit bem Rleinen ebenso machen konne, bag ber bie Frage bereits verftanben, und bag er feinerfeits bie Untwort aus bem Beifte bes anbern ablefen fonne. Die Antwort war ibm aber nicht beutlich, benn er hatte feit vielen Sahren feine Zeitung gefehen. Er fragte alfo: wie fieht es ju Saufe aus? Der Befucher aab einen langen Bericht, ben Bogislav mit wechselnden Empfindungen entgegennahm. Gie haben es also richtig bahin gebracht, fagte er zu fich felbft und fnirschte mit ben Bahnen. Und barum feid Ihr weggegangen? fragte er, immer im Geifte. - "Ja, wir find alle ausgewandert." - "Alle Unerertichten?" - "Alle Unerertichten." - "Und Ihr feid zu mir gefommen?" fragte Bogislav weiter. Sabe ich nicht ichon einmal aus beinen Taffen getrunten?" erwiderte ber andere. - "Und mir bas Feuerröschen gurudgelaffen?" ergangte Bogislav. Der Rleine nidte. "Ich verstand und versuchte," fagte Bogislav, "aber auch jo war es nicht zu machen. Und nun, wenn es erlaubt ift zu fragen, mas habt Ihr in bem Querbeutel?" Der Rleine neftelte mit feinen Fingerchen bas Band auf, hob ben Beutel empor und ftulpte ihn um. Es fielen Apfelterne beraus. "Bon bem Baum?" fragte Bogislav laut und fprang aus ber Sangematte. "Bon bem Baume!" antwortete ber Rleine mit bem heifern Stimmchen, bas einmal ben Bigarro ausgelacht hatte, und schlüpfte gwischen bie Steine; benn zu nahe laffen fich bie Unterirbifchen fo wenig fommen wie die Simmlischen.

### Meine Berfeidigungsrede,

die ich nicht halten durfte. \*)

Meine Berren Gefdworenen!

Pie Anklageschrift hatte, wie Sie sich erinnern werben, die Angeklagten in drei oder vier Gruppen gesondert, jedoch — so erklärte die Staatsanwaltschaft zu Ansange des Prozesses — nicht nach einem Prinzip, sondern zufällig. Man habe die Borunterssuchungen, wie sie eben fertig geworden, stoßweise der Natskammer

Die nachstehende Verteibigungerede ist nach den Notizen niedergesschrieben, die ich mir während des Schlußplaidoners der Staatsanwaltschaft gemacht hatte. Ich habe mich bemüht, so zu schreiben, wie ich gesprochen haben würde, und zu vergessen, daß ich hier außerhalb der Geswalt meiner Feinde das Gastrecht eines Landes genieße, in dem man ungläubig lächelt, wenn ich erzähle, daß man mir, dem Angeklagten, das Wort versagt hat.

Ich bin ungehört verurteilt; beshalb glaube ich burch meine Flucht weber mir noch ber Bartei Stwas vergeben zu haben.

Von der Nichtigkeitsbeschwerde darf ich mir wenig versprechen; vielsleicht kommt eine Zeit, welche die politischen Prozesse des vergangenen Jahres einer Revision unterwirft.

Meine Berurteilung kann bas Signal zu vielen gleichen Anklagen werben. Mögen die berufenen Richter biefe Blätter vorurteilsfrei zur Hand nehmen.

London, ben 2. Märg 1850.

2. Bucher.

<sup>\*)</sup> Nationalzeitung 1850 Aro. 148. Borausgeschickt war folgende Bemerkung:

zugehen lassen. Im Schlußplaidoper aber hat die Staatsanwaltsichaft nach dem Gewicht der gegen uns vorliegenden Thatsachen brei Kategorien gebildet, zu deren erster ich gehöre.

Soll einmal eine Gruppierung erfolgen, so beklage ich mich nicht, daß ich zu den Graviertesten gezählt bin; aber darüber habe ich vollen Grund mich zu beschweren, daß Staatsanwaltschaft und Natskammer sich nicht bei Einleitung der Sache die Mühe genommen haben, uns zu klassissieren, und mich voran zu stellen. Es ist die unwandelbare Praxis aller Gerichte, in Untersuchungen, welche sich auf mehrere Angeklagte erstrecken, den am meisten Beteiligten voran zu stellen; seder Registrator rubriziert nach ihm die Sache; seder Urtelsfasser stellt den voran, der die schwerste Strasse verwirtt hat. Weshalb ist das in meinem Kalle nicht gesichehen? Weshalb hat man mich zum vierzehnten in der Neihe gemacht? Der Umstand ist wichtig; er hat meine Verteidigung erschwert, die Lage der Mitangeklagten gesährbet und die Verhandlung verzögert.

Bergegenwärtigen Gie fich, welchen Gang ber Brogeß genommen hat. In bem erften Falle (mit Rradrugge) war es zweifelhaft, ob überhaupt eine Berfendung bes Steuerverweigerungsbeschluffes erfolgt fei; ber Zweite (Morit) hatte die Proflamation vom 18. November verschickt, aber nicht gur Beröffentlichung; ber Dritte (Schulge von Delitzsch) hatte fie verfendet, bamit fie verbreitet und bem Inhalt Folge gegeben werbe. Es liegt in ber Natur ber Cache, daß im Untlageprozeß, ber ein Bild bes Rrieges barftellt, jeder Angegriffene fich auf die Verteidigung bes Bebietes beschränkt, auf welchem fich feine Sandlungen bewegt haben, daß er fich in ber Stellung feitfett, beren Berteidigung ihm genügt, unbefümmert, ob weiter vorwärts Positionen liegen, Die auch zu halten find. Im erften Ralle bemühte fich beshalb bie Berteibigung auszuführen, baß teine Berfendung erfolgt fei, im zweiten, bag bie Beröffent= lichung nicht beabsichtigt; im britten, daß auch die Beröffentlichung nicht ftrafbar fei. Die Berteibigung mußte bas Terrain, was fie gu Anfang aufgegeben hatte, Schritt für Schritt wieder erobern. Ihr eigenes Gefühl, meine Berren Geschworenen, wird Ihnen am ficherften fagen, wie nachteilig bas für uns gewesen ift. Wenn Sie im ersten Falle die Verteibigung alle Kraft auf den Nachweis wenden sahen, daß kein Plakat verschickt sei, so mußte ganz natürlich bei Ihnen die Vorstellung entstehen: wenn der Ungeklagte dennoch ein Plakat verschickt hätte, so ware er strafbar. So wurden die Ansorderungen an Sie Schritt für Schritt gesteigert.

Nachbem nun breizehnmal barüber plaibiert war, baß fein versuchter Aufruhr vorliege, weil es an der Gewalt sehle, kam endlich meine Anklage zur Berhandlung, in der mir Schuld gezgeben wird, zum aktiven gewaltsamen Widerstande aufgefordert zu haben. Bis dahin konnte sich bei Ihnen wohl die Ansicht sestiges sett haben, die Schuld oder Nichtschuld hänge davon ab, ob Gewalt beabsichtigt sei oder nicht. Die Staatsanwaltschaft benützte das auch, und rief Ihnen zu: in diesem Falle sei denn doch die Gewalt klar erwiesen, meine Berurteilung also unzweiselhaft.

Rehmen fie nun aber an, ich fei, wie es fich gehörte, porangeftellt worden. Wieviel ficherer mare bann bie richtige Auffaffung ber Frage, wieviel leichter Die Berteidigung, wie viel schneller die Brogebur gewesen! Wir hatten bann von Anfang an bie außerfte Berteibigungslinie eingenommen; wir hatten nicht barüber endlos verhandelt, ob Gewalt zum Thatbestande bes Aufruhrs gehört, fondern uns mit aller Kraft auf die Kardinalfrage geworfen, ob ber Wiberftand gegen ungesetliche Gewalt Aufruhr fei. Bare es uns gelungen, Ihnen die Uberzeugung mitzuteilen; die heute lebendiger als jemals in mir lebt, daß es auch ber Regierung gegenüber Rotwehr giebt, daß meber bas Sittengefet noch bas positive Recht ben Burger eines tonftitutionellen Staates verpflichtet, ben ungesetlichen Ungriffen ber vollziehenden Gewalt auf feine teuersten Güter schweigend zuzusehen, mare uns bas gelungen, jo wurden wir und bei ben fleinen Berschiedenheiten ber einzelnen Fälle mahrlich nicht lange aufgehalten haben. Und es mare uns leicht gelungen, bes bin ich gewiß, wenn die Sache von vornherein auf die Sobe gestellt mare, die ihr gebührt. Ich verzweifle auch jest nicht baran; haben boch bie Breslauer Gefchworenen Die Burger aus Bernftadt freigesprochen, Die mit Behr und Baffen ber National=Berfammlung zu Bulfe gogen. Collten bie Beschworenen ber Sauptstadt Bolfsvertretern gegenüber einen niedrigeren Gesichtspunkt nehmen?

Laffen Sie mich fprechen, wie ich bente. 3ch freue mich, enblich in ber Lage zu fein. Es waren peinliche Stunden, Die ich bort auf ber Unflagebant jugebracht habe, nicht weil ber Staatsanwalt mich angriff, sondern weil ich ihm nicht antworten durfte. - Als wir und por bem Beginn bes Brogeffes bier gusammenfanden, und die Thatsachen ober richtiger die Worte und Gedanken verglichen, auf welche unfere Unklagen gebaut maren, konnte es und nicht entgeben, bag mein Fall, wenn auch ber Cache nach ibentisch, rudfichtlich ber Berteidigungstaktik mit ben meiften anderen nicht gang auf einer Linie ftanb. Die übrigen Ungeflagten hatten aufgeforbert, die Beschlüffe ber Nationalversammlung auszuführen; ich hatte bie Konfequengen gezogen, mich über bie Urt und Beife ber Ausführung geäußert. Bei mir handelte es fich barum, ob ber Widerstand gerechtfertigt mar; bei jenen genügte es nachzu= weisen, daß tein paffendes Strafgefet vorhanden fei. Dan fand, daß es im Intereffe Aller liege, biefen Unterfchied nicht icharf hervorzuheben; man fürchtete, daß es mir nicht gelingen murbe, Sie von meinem Rechte ju überzeugen, und bag ein verunglückter Berfuch die Sache ber Übrigen gefährben möchte. 3ch habe mich Diefer Rudficht gefügt, und mich nicht verteidigt. Bas ich bei meiner Auslaffung gefagt habe, mar feine Berteibigung meiner Sache; ich beleuchtete nur eine Brajubigialfrage, Die uns alle gleichmakia angeht; die Auslegung bes Gefetes vom 23. Juni 1848. 3d überließ es meinem Berteidiger, die widerstrebenden Intereffen zu verschmelzen, und die Aufgabe konnte befferen Sanden nicht anvertraut fein. Jest bin ich biefer Rudficht ledig; ich fann mich in meinem Ginne verteibigen, und meine Waffen führen, ohne Furcht, meine Genoffen zu verleten.

Ich habe ausgesprochen, und werde Ihnen jetzt nachweisen, daß die Nationalversammlung, daß das Bolk sich den Novembersmaßregeln gegenüber im Falle gerechter Notwehr besand. Es wäre nicht zu verwundern, wenn man in dem Allgemeinen Landrecht, dem Gesetzbuch des absoluten Staates, vergeblich nach der Entsicheibung einer Frage suchen müßte, die sich nur um den Konslift

zweier konstitutioneller Gewalten bewegt. Ich wäre gewiß in meinem Rechte, wenn ich auf die Analogie anderer Gesetzgebungen, auf die Theorie des konstitutionellen Staates, auf das Naturrecht zurückginge. Aber ich brauche das nicht zu thun. Der Anerkennung der Notwehr liegt ein so tieses Bewußtsein, eine so unabweisdare Notwendigkeit zu Grunde, daß selbst das Landrecht sie nicht hat verweigern können. Ich kann mich an das Landrecht halten, und ich muß es, da das weltgeschichtliche Ereignis des November einmal zu einem juristischen Kuriosum heradgedrückt ist.

Das Lanbrecht gestattet die Notwehr unter folgenden Borausfetjungen:\*)

- 1) Daß von ber anderen Seite eine eigenmächtige, b. h. unsgesehliche Gewalt geübt ober angebroht wird;
- 2) daß die brobende Rechtsverletung durch die Behörben weber abgewendet, noch erfett werben fann;
- 3) daß das Maß der zur Abwehr erforderlichen Mittel nicht überschritten wird.

Unter biesen Voraussetzungen erlaubt das Landrecht sogar den Gegner zu töten. Ich behaupte, daß alle diese Erfordernisse vollständig vorhanden waren.

1) Die Gewaltmaßregeln bes Ministeriums waren ungesetzlich.

Das Ministerium befahl ber Nationalversammlung, ihre Beratungen abzubrechen und ihren Sitz zu verlegen. Für meinen Zweck brauche ich die Frage nicht in ihrer Tiefe zu erfassen, nicht auf das Wesen oder Unwesen der Bereinbarung einzugehen. Absgesehen von ihrer Eigenschaft als konstituierende Versammlung hatte die Nationalversammlung unzweiselhaft die Nechte der Volksverstretung im konstituierten Staate. Alle Ministerien von Campshausen dis zum General Pfuel haben sich der Nationalversammslung verantwortlich erklärt; zwei Kabinete sind vor ihren Absstimmungen zurückgetreten. Was verschlägt diesen späteren Thatssachen gegenüber die Verusung auf die Korte des älteren Wahlsgeses und die staatsmännische Ansicht eines Staatsanwaltsgehülsen, wenn sie auch mit der Lehre eines einflußreichen Parteiorgans

<sup>\*) 3</sup>ch muß alle Citate aus dem Ropfe geben.

wörtlich übereinstimmt? Also hatte von Unruh Recht, wenn er sagte:

Königliche Botschaften in konstitutionellen Staaten sind Akte bes verantwortlichen Ministeriums, unterliegen also ber Prüfung ber Volksvertreter:

also war das Berbot, die Botschaft vom 8. November zu bestraten, ein ungesetzliches. Es verstieß gegen das Grundgesetz des konstitutionellen Staates.

Das Ministerium unterbrückte Zeitungen. Es untersagte Bereine und Bersammlungen. Es löste die Bürgerwehr auf, weil sie sich nicht zur Zerstörung der versassungsmäßigen Freiheiten wollte mißbrauchen lassen.

Es ließ ohne richterlichen Befehl verhaften und Haussuchungen halten.

Es publizierte bas Kriegsgefet in einer offenen Stabt, im tiefen Frieden.

Jede dieser Maßregeln verstieß gegen ein bekanntes Geset, jede wurde mit Gewalt durchgesett.

2) Es gab feine Behörbe, von ber Schutz ober Erfat zu hoffen war.

Bei den Verwaltungsbehörden war kein Schutz zu finden, weil das Ministerium selbst angreisender Teil war; bei den Gerichten nicht, weil derselbe Staatsanwalt, der sich über unzählige Bedenken hinwegsetz, um zu einem Strafantrag gegen uns zu gelangen, damals vor juristischen Subtilitäten nicht zur Ministeranklage kommen konnte; bei der völkerrechtlichen Inskanz nicht, weil das Ministerium die Aussprüche der deutschen Nationalversammlung und des Reichsverwesers nur dann beachtete, wenn sie ihm gesielen. Welche Inskanz wäre noch anzurusen gewesen?

Ebensowenig war eine Aussicht, die Rechtsverletzung je wieder auszugleichen, den Schaden je wieder ersett zu sehen — anders als durch furchtbare Erschütterungen. Deshalb rief ich meinen Wählern zu: von der Haltung der Provinzen würde es abhängen, ob die gute Sache, d. h. ein gesicherter, der Bildungsstufe des Bolkes entsprechender, sein Wohlsein verbürgender Rechtszustand, burch eine einmütige Erhebung ober burch jahrelange Rämpfe gum Siege gelangen würbe.

Benn Sie, meine Berren Gefcmorenen, nicht ichon, als Gie biefen Saal betraten, Ihre Barteianfichten babeim gelaffen haben, fo muß ich Gie bringend bitten, ihrer jest zu vergeffen. Das Gefchwornengericht foll bas Bolf reprafentieren; ich barf alfo annehmen, bag bie verschiedenen Barteien, in welche bas Bolt gefpalten ift, fich in Ihnen abspiegele; ich muß vorausseten, baß unter Ihnen auch die, freilich kleine Bartei vertreten ift, welche eine Beteiligung bes Bolfes an ber Gefetgebung und Bermaltung für schäblich halt. Es handelt fich bier aber nicht um 3medmäßigkeitserwägungen, sondern um bas Recht. Auch wer grundfählich bem Abfolutismus hulbigt, wird feine Augen gegen bie Thatfachen nicht verichließen konnen, bag bas preußische Bolt im November Rechte, gablreiche, wichtige, gefetlich festgestellte Rechte befaß, por Allem bas Recht, feine Berfaffung burch Gine, aus allgemeinen Bahlen hervorgegangene Berfammlung feftgeftellt gu feben. Die Botichaft vom 8. November war ber erfte Schritt gur Bernichtung Diefer Rechte? Ber fann bas leugnen?

Db bas Recht fo wertvoll war, bag man zu feiner Berteibigung Die außersten Mittel ergreifen burfte, ift Unfichtsfache, Barteifrage. Ich hielt es für unschätbar, und alles, mas wir feitbem erlebt, hat meine Überzeugung nur befoftigt. 3ch halte es für bas mahre Wefaß bes mobernen Staats, für bas einzige Beilmittel ber Leiben, welche die gegenwärtige Abergangoftufe ber Bolfer bezeichnen. Biffen Gie ein anderes Beilmittel? Glauben Gie, Die Leiden werben von felbit beilen? Ich meine, es giebt feine eindringlichere Lobrede auf bas allgemeine Bahlrecht, als bie Erjahrung bes Sahres, welches zwischen biesem Prozesse und ben Ereignissen liegt, Die er behandelt. 2Bas haben benn unfere Gegner geschaffen? Gine Berfaffung, mit ber feine Bartei gufrieben ift, eine fabrifmäßige, von fieberhafter Furcht vor einem unfichtbaren Teinde diktierte Wefetgebung, ein Budget von hundert Millionen, vierzig Millionen außerordentliche Ausgaben, fallende Rurfe, unaufhörliches Waffengeflirr - find bas Rennzeichen bes Bohlfeins, Burgichaften bauernber Ruftanbe, ober nicht vielmehr bie fichern Borboten, baß

ber lette Kampf zwischen Privilegium und Menschenrecht, herkommen und Vernunft, Mittelalter und Neuzeit aus den Parlamenten, in denen wir ihn aussechten wollten, auf die Schlachtselder verlegt ist? Diese Schlachtselder liegen, wie es seit Jahrhunderten Sitte ift, auf deutscher Erde, und werden vielleicht auf lange die Grabstätten unseres Wohlstandes, unserer Bildung sein. Wenig Monate, vielleicht schon wenig Wochen werden das ausweisen.

Und nun, meine Herren, frage ich Sie, was wäre der Erfolg gewesen, wenn das Bolk im November sich ermannt, wenn es — und eines weiteren bedurfte es nicht — eine drohende Haltung den Ministern gegenüber angenommen hätte? Die Minister wären zurückgetreten, die Krone hätte sich mit volkstümlichen Räten umgeben, die Nationalversammlung wäre beieinander geblieben, und auch wohl heute mit der Versassigung fertig; wir hätten einen Nechtszustand, herausgewachsen aus dem Volke, hätten in der deutschen Reichsversassigung den Keim ungeahnter Macht und Herrlichkeit.

Ich habe also wohl Recht zu fagen, bag bas Bolf burch bie Novembermaßregeln einen unerfetlichen Schaden erlitten hat. Wenn ich aber auch zweifelhaft gewesen ware über bie Bichtigkeit beffen, mas auf bem Spiele ftand, fo burfte ich ben Zweifeln nicht zu viel Gewicht beilegen, weil die Mitglieder ber Nationalversammlung nicht ihre eigene Sache zu vertreten, fondern fremdes But gu huten hatten. Bas Ihr Berbift auch über mich verhängen mag, ich werbe es leichter tragen, als ben Borwurf meiner Machtgeber, ich hatte meine Sicherheit höber geachtet, als ihr Recht. Der Staatsanwalt hat von ben "Unnehmlichkeiten" unferer Stellung gefprochen. Ich will nicht glauben, daß ber Bertreter bes Gefetes fich zu ber Infinuation hat herbeilaffen wollen, die an ber Tagesordnung war, als jeder Wicht an dem toten Lowen jum Ritter werden wollte; ich will nicht glauben, bag er an die Diaten gedacht hat. welche Unnehmlichkeiten meint er benn? Geben Gie Die Gefichter an, ob nicht auf allen die Arbeit und die Corge jener funf Monate ausgeprägt ift!

3) Der Widerstand soll nicht weiter gehen, als zur Abwehr bes Angriffs ersorberlich ist.

3d wollte feinen muften Aufruhr, feine Entjeffelung ber

Leibenschaften, keine mutwillige Gewalt gegen Personen und Sachen. Ich war ber Meinung, wenn es zu einer Bewegung käme, so musse sie geregelt, wenn das Bolk Widerstand leisten wollte, so musse er organisiert, ihm in den Gemeindebehörden ein Mittelpunkt gegeben werden. Mein Gedanke war derselbe, den Eisenstuck später in der Pfalz aussührte, und der ihm von niemandem wärmeren Dank eintrug als von den Besitzenden. Als er abgerusen war, brach die Anarchie aus.

Wenn ich Ihnen fo die Erforderniffe ber landrechtlichen Not= wehr nachgewiesen habe, fo weiß ich fehr wohl, mas bie Staatsanwaltschaft und mit ihr die Mehrzahl ber preukischen Richter antworten wirb. Bene Bestimmungen, fagen fie, gelten nur unter Brivatpersonen, nicht für Konflitte zwischen bem Burger und ber Behörde. 3ch fenne diese Theorie, aber ich frage, wo fteht fie ge= schrieben? Das Landrecht macht, wo es von ber Notwehr fpricht, feinen Untericied, und wenn es an einer anderen Stelle ben Miberftand gegen Abgeordnete ber Dbrigfeit mit Strafe bedroht, fo fügt es wohlweislich hingu "in ihrer Amtsführung", b. h. fofern bie Beamten fich innerhalb ber gefetlichen Schranten halten. Denn es gehört nicht zur Umtsführung ber Beamten, Die Gefete zu verlegen. Das Landrecht macht nirgends die fonderbare Zumutung, daß man fich von einem Beamten, mit ober ohne bunten Rragen. jede Ungefenlichkeit muffe gefallen laffen, Berletung bes Sausrechts. Angriff auf die perfonliche Freiheit, Infulten ber Angehörigen und fich begnugen folle, hinterher Beschwerbe zu führen, etwa bei bem Borgefetten, ber bie Ungesetlichfeit befohlen hat. Es ift ein trauriges Zeichen ber Zeit, bag bie Juftig bem bureaufratischen Despotismus zu Gefallen eine Unficht angenommen bat, bie für eine Schule ober fur ben Jefuitenftaat in Baraguan paffen mag. 3ch bin als Richter ihr nie gefolgt. 3ch gebe zu, daß es im ab= foluten Staat bedenklich fein mag, bas Recht bes Wiberftandes auch ber höchften vollziehenden Behörde gegenüber in Unfpruch zu nehmen. Im absoluten Staate ift ber Minifter Wertzeug bes Ronigs, ber Ronia einziger Trager bes Staatswillens. 3m fonftitutionellen Staate aber ift ber Minifter fo aut Beamter, Beauftraater bes Bolfes, wie ber Schutmann.

Der Staatsanwalt scheint auch selbst gefühlt zu haben, daß die Lehre vom leidenden Gehorsam juristisch nicht gut zu rechtsertigen ist; er hat auf die scharfsinnige Aussührung meines Berteibigers mit einer Berufung an Ihr Gefühl geantwortet, derselbe Staatsanwalt, der Sie ein andermal dringend gebeten hat, eiskalt nur den Buchstaden des Gesetes ins Auge zu fassen. Sie würden, sagte er, so viel sittliches Gesühl, so viel Sinn für Recht und Ordnung haben, um eine Lehre nicht zu hören, die zur Zerrüttung des Staates führen müsse, oder, wie der Herr Präsident sich ausgedrückt hat, den Hochverrat straflos machen würde. Ich danke dem Staatsanwalt für diese Wendung; sie hat mir zu einem unsschäftbaren Sitat verholsen. Von einem Theologen ist mir gestern aus weiter Ferne eine Schrift des ersten aller jetzt lebenden Gottesgelehrten zugegangen. Nichard Rothe, ein Denker und ein Christ wie keiner hier im Saale, sagt in seiner Ethist:

"Wenn die Obrigkeit die Verfassung angreise, so sei sie Rebellin. Unzweiselhaft habe der Bürger ihr alsdann den Gehorsam zu versagen; aber er müsse weiter gehen, den Angriff abwehren, die Regierung außer Stand setzen, ferner Unrecht zu thun. Das könne entweder geschehen durch den einmütigen Willen des ganzen Volkes; dann stürze die Regierung von selbst zusammen. Wären aber die Ansichten im Volke geteilt, so bliebe zur Entscheidung eines Streites, für den es keinen menschlichen Richter giebt, nur die Gewalt übrig. Widersinnig sei es, nach dem Kampse den Überwundenen als Verbrecher zu behandeln."

Also auch vor dem Sittengeset wäre die Nationalversammlung im Nechte gewesen, wenn sie im November Gewalt der Gewalt entgegensetze. Wie kann es ein Verbrechen sein, daß ich diese Anssicht ausgesprochen habe? denn weiter habe ich nichts gethan; ich habe keinen Versuch gemacht, sie thatsächlich durchzuführen; ich durste das nicht, weil die Majorität der Versammlung es nicht wollte.

Ich habe am 10. November eine Zuschrift an meine Wähler gerichtet; sie ist aufregend, das sollte sie auch sein, sie sollte meine Wähler ebenso mit dem Gefühl der ungeheuren Wichtigkeit des Moments durchdringen, wie ich davon durchdrungen war. Zu einem bestimmten Habe ich sie nicht aufgesordert, konnte

Bucher, fleine Echriften.

ich sie nicht aufforbern, weil ich ja bamals nicht wissen konnte, welche Maßregeln die Regierung in den Provinzen ergreisen würde. Ich habe ferner im Gespräch meine persönliche Ansicht geäußert, und habe mich endlich infolge einer Provokation öffentlich dazu beskannt. Wenn die Sache für mich nicht eine so ernste wäre, so würde es mein Lächeln erregen, wenn behauptet wird, ich hätte mich der "Nordbeutschen Zeitung" ober gar des Stolper Magistrats bedient, um einen Widerstand gegen das Ministerium hervorzurusen. Die Werkzeuge wären denn doch zu ungeschieft gewählt!

Die leisen Zweifel an meinem Rechte, die hin und wieder in mir aufgestiegen sind, während das Schwert dieser Untersuchung über meinem Haupte hing, hat endlich der Staatsanwalt für immer zerstreut, wenn er sagt, ich müßte gewiß verurteilt werden, denn ich hätte offen ausgesprochen, was die übrigen Angeklagten beabsichtigt, gewünscht hätten.

Werben Sie, meine Herren Gefchwornen, durch Ihr Berdift ben Bolfsvertretern für die Zukunft die Lehre geben, daß sie in Augenblicken der Entscheidung ihre Meinung nicht offen aussprechen, sondern sollen erraten laffen?

## Der Artikel IX des Pariser Friedens.\*)

Aie Veranlassung, diese Blätter zu schreiben, war die Gelegensheit, die sich darbot, eine türkische Staatsschrift zu veröffentlichen, welche der englischen Presse zur Verfügung gestellt war und von ihr unterdrückt ist. Es mag den Leser reizen, nach der Sündslut von Papier, die seit drei Jahren aus den Kanzleien der "zivilissierten" Staaten geströmt ist, einmal zu sehen, was der Türke zu sagen hat und wie er's auszudrücken weiß. Es wird dem Leser genügen, einmal eine Depesche gelesen zu haben, die nicht Wörter, sondern Dinge enthält.

Wer den Faden des Dramas festgehalten hat oder künftig aufsuchen will, wird den geschichtlichen Wert der Schrift zu würdigen wissen. Für das große Publikum ist sie ein guter Mittelspunkt, die Geschichte des Artikels IX, den Kreislauf von dem Mißglücken dis zu dem überreichen Gelingen der Mentschikonischen Misselien zu gruppieren. Und die so entstandene Stizze kann dem Journalisten dis zur nächsten orientalischen Krisis manches Nachschlagen ersparen.

Bu Unfang bes Jahres 1853 waren es folgende Dokumente, bie ber ruffifchen Negierung ein Recht gaben, fich in die Berhaltniffe bes Sultans zu seinen chriftlichen Unterthauen einzumischen:

1) Drei Artifel bes Bertrags von Rutschuf-Rainarbschi:

"Artikel 7. Die Pforte verspricht, die christliche Religion und ihre Kirchen zu beschützen; und es wird dem Gesandten Rußlands freistehen, Vorstellungen zu machen zu gunsten der neuen Kirche, von der Artikel 14 spricht.

<sup>\*)</sup> Deutsches Mufeum 1856, Rr. 23.

Artikel 8. Es wird ben Unterthanen bes rufsischen Reichs freistehen, die Stadt Jerusalem und die heiligen Stätten zu besuchen, und es wird von ihnen weber in Jerusalem noch anderswo irgend eine Abgabe erhoben werden.

Artikel 14. Es wird dem russischen Hofe gestattet, außer der Kapelle in dem Hause des Gesandten noch in dem Quartier Galata, in der Straße Bey-Oglou, eine öffentliche Kirche des griechischen Ritus zu erbauen, die stets unter der Protektion des russischen Gesandten stehen und gegen alle Beunruhigung und Erpressung sicher sein soll."

2) Einige Fermane betreffend die griechische Gemeine zu Jerusfalem, insbesondere ihre Eigentumss und Besitzverhältnisse an geswissen heiligen Stätten, die von allen christlichen Konfessionen und von den Muselmanen verehrt werden.

Das war alles.

Die Fermane zu 2 sollten verletzt sein durch gewisse Zusicherungen, welche Ludwig Rapoleon dem Sultan zu gunften der Lateiner abgepreßt hatte, und namentlich durch einen neuen Kirchenschlüssel, den der Pascha den Lateinern anstatt des ihrigen, den sie verloren, hatte machen lassen. Das wurde als Anlaß genommen zu der Sendung des Fürsten Mentschlössen. Sein Ultimatum war das Berlangen, daß die Pforte solgende Note an die russische Regierung richten solle:

"Se. Maj. ber Sultan hat geruht zu würdigen und in ernste Erwägung zu nehmen die freimütigen und vertraulichen Vorstelsungen zu gunsten des orthodogen, griechisch-russischen Kultus, zu deren Organ sich der russische Gesandte gemacht hat. Der Unterzeichnete hat daher den Besehl erhalten, der russischen Regierung die seierlichsten Versicherungen zu geben von der unwandelbaren Sorge und den edelmütigen und duldsamen Gesinnungen, die den Sultan . . . beseelen. Um diese Versicherungen mehr zu präzissieren . . . hat der Unterzeichnete den Auftrag erhalten, folgende Erklärungen zu machen: 1) der orthodoge Kultus des Orients, sein Klerus, seine Kirchen und seine Besitzungen, sowie seine établissements religieux werden in Zukunft unter der Ägide des Sultans die Privilegien und Immunitäten genießen, die ihnen ab antiquo

zugesichert oder zu verschiedenen Zeiten durch die kaiserliche Gnade verliehen sind, und werden nach einem Prinzipe hoher Billigkeit an den Borzügen teilnehmen, die andern christlichen Niten und den fremden Gesandtschaften durch Konvention oder besondere Bestimmung zugestanden sind."

Die Pforte erklärte sich bereit, über die Kirchen, Hofpitäler, Mönche und Pilgrime in Jerusalem in Unterhandlungen einzugehen, sehnte aber die Unterzeichnung der Note ab, "weil sie Dinge berühre, auf denen die Unabhängigkeit der Pforte ruhe". Stratford und die übrigen Gesandten waren einstimmig einer Ansicht, die mit der türkischen "wesentlich identisch": Blaubuch, I, 220.

Das war im Mai 1853. Anfang Juli gingen die Russen über den Pruth; im Oktober erklärte die Pforte den Krieg. In die Zwischenzeit fällt die Wiener Note, ostensibel ein Versuch, den gerechten Forderungen Rußlands zu genügen, ohne die Nechte der Pforte zu gefährden. In dieser Note, die der Sultan zeichnen und nach Petersburg schieden sollte, hieß es:

"Der Sultan . . . hat es sich ernstlich angelegen sein lassen, die Mittel aufzusuchen, um die Spuren dieser Differenzen zu verswischen. Wenn zu allen Zeiten die russischen Kaiser ihre thätige Sorge für die Aufrechterhaltung der Inmunitäten und Privilegien der orthodogen griechischen Kirche im osmanischen Reiche zu erkennen gegeben haben, so haben die Sultane sich nie geweigert, dieselben von neuem durch seierliche Alte zu bestätigen. Der Sultan Abbeuls Medschid, beseelt von denselben Gesimnungen und geweilt, Er. Maj. dem Kaiser von Rußland einen persönlichen Beweiß seiner aufrichtigen Freundschaft zu geben, hat nur seinem undegrenzten Verstrauen in die ausgezeichneten Eigenschaften seines erhabenen Freundes und Allierten Gehör gegeben und hat geruht, die Vorstellungen in ernste Erwägung zu nehmen, zu deren Organ sich der Fürst Mentschilow gemacht hat. Der Unterzeichnete hat daher den Auftrag erhalten, zu erklären u. f. w."

Dieser Notenentwurf wurde gleichzeitig nach Betersburg und Konstantinopel gesandt und an dem ersteren Orte sofort für befriedigend erklärt. Die Pforte machte Ausstellungen (Note Reschid Paschas an die vier Gesandten vom 19. August). Sie beschwerte

sich zunächst, daß man sie bei der Redaktion gar nicht zugezogen habe. "Man könnte zwar sagen, daß auch die russische Regierung nicht zugezogen sei; aber die Rechte, um die es sich handle, seien die Rechte der Pforte 2c." Der Saß: "Benn zu allen Zeiten u. s. w." sei anstößig. Daß die russischen Kaiser ihre Sorge bezeugen für das Gedeihen der Kirche und Religion, zu der sie sich bekennen, ist natürlich und es wäre nichts darüber zu sagen. Nach dem zitierten Saße aber würde es so aussehen, als ob die Privilezien der griechischen Kirche in den Staaten der Pforte nur duch die thätige Sorge der russischen Kaiser aufrechterhalten seien. Es ist ferner zu bemerken, daß das Faktum der Sinrückung eines solchen Saßes in eine von der Pforte zu erlassenden Rote dem russischen Gouvernement Vorwände bieten würde für die Prätension, sich in dergleichen Angelegenheiten zu mischen."

Die Voraussetzung, daß Rußland bei der Redaktion der Note nicht zugezogen sei, war irrig, die Auslegung des betreffenden Sates aber richtig. Über beide Punkte war damals nichts bekannt; auch in die dem Parlamente vorgelegten Dokumente ist nichts darüber aufgenommen. Beide werden aber klar durch Aktenstücke, die nach dem Bruche von der französsischen und von der russischen Regierung veröffentlicht sind.

Um 1. Juli 1853 hatte ber frangöfische Minifter an ben frangösischen Gesandten in Betersburg geschrieben:

"Der Kaiser hat mir Ihren vertraulichen Bericht vom 10. Juni mitgeteilt. Er weiß die Gesinnungen vollkommen zu würdigen, die der Kaiser Rifolaus durch Sie ausdrücken läßt, und glaubt diesselben am besten zu erwidern, wenn er selbst die Mittel aufsucht, um zu verhüten, daß die Zwischenfälle, die sich in Konstantinopel ereignet, die Beziehungen der Freundschaft und des Vertrauens stören, die zwischen den beiden Kronen zu erhalten ihm so sehr am Herzen liegt. Ich habe Sie daher im Auftrage des Kaisers zu ersuchen, daß Sie in seinem Namen in Befolgung des Weges, den der Kaiser Rifolaus Ihnen vorgezeichnet hat, dem Letzern den anliegenden Rotenentwurf überreichen, der die Billigung Englands erhalten hat." Der "Moniteur" bemerkt dazu, das betressende Dokument sei später mit einigen Veränderungen zu der sogenannten Wiener Note geworden.

Es ließ fich vermuten, daß die Depefche länger gewesen und noch etwas über ben Notenentwurf gesagt habe. In der That publizierte auch später die russische Regierung das fehlende Stück:

"Worauf es bem Rabinet von Betersburg ankommen muß, ift ein Aft ber Pforte, ber bezeugt, baß fie bie Genbung bes Gurften Menticitow in ernite Erwägung genommen bat und ben Sompathien achtungevolle Gerechtigfeit miderfahren lagt, welche bie Sbentitat bes Rultus bem Raifer Ritolaus für alle Chriften bes orientalifchen Betenntniffes einflößt. Die Note wird bem Betersburger Rabinet unterbreitet, in ber Soffnung, basfelbe werbe finden, bag ihr allgemeiner Ginn in nichts abweicht von bem Ginne bes Entwurfs, ben ber Fürst Mentichitow überreicht hat, und basfelbe werbe fich baburch in allen wesentlichen Bunkten seiner Forberung befriedigt finden. Die Rügncen ber Redigierung werden von ben Maffen nicht verftanden werben, in Rufland fo wenig als in ber Türkei. In ihren Mugen murbe biefer Schritt ber Pforte bie gange Bedeutung behalten, die bas Betersburger Rabinet ihm beizulegen wünscht, und Ge. Daj. ber Raifer Nifolaus wurde ihnen immer als ber mächtige und als folder refpettierte Beschüter ihres Glaubens ericbeinen."

Neffelrobe veröffentlichte dies Stück in einer Zirkulardepesche an die russischen Gesandten vom 19. Februar (3. März) 1854. Diese Zirkulardepesche wurde vom "Morning Chronicle" übersetzt mit Auslassung jenes Ziats, von den "Times" und den übrigen Tagesblättern gar nicht mitgeteilt, von dem Heer der Provinziale und Wochenblätter, die sich seine auswärtigen Journale halten, gar nicht beachtet, die Enthüllung also, die darin lag, dem englischen Bolke ganz vorenthalten. Den Patriotismus dieser Verheimlichung mag man bewundern, die Weisheit desselben aber muß man dezweiseln. Die Gründe, aus denen die deutsche Presse diesen Schlüssel entweder ganz versteckt oder doch nicht gebraucht hat, kann man nicht charakterssieren, weil man sie nicht mit einiger Sicherheit zu erraten vermag. Vielleicht geschah es, um nicht das Vertrauen zu dem "hochherzigen Albion" und dem "weisen" Kaiser der Franzosen zu erschüttern, was "reaktionär" gewesen wäre.

Gir Samilton Seymour, ber von biefer Korrefpondeng gwischen

Paris und Petersburg nichts wußte, hatte um dieselbe Zeit einen ähnlichen Gebanken. Um 8. Juli 1853 erzählte er dem Kanzler Nesselrode, wie er sich abmühe, eine Lösung zu sinden. Cherchez toujours! antwortete Nesselrode. Seymour schlug darauf vor:

- 1) Publizierung eines Hattischerif, der ben Griechen ihre bisher genossenen Rechte bestätigt;
- 2) Mitteilung besselben an bie ruffische Regierung und an bie übrigen Großmächte.

Der Kanzler gab zu verstehen, daß biefer Borschlag annehmbar sein würde, und bezeichnete ihn schmeichelnd als das System Seymours. Vorderhand kam aber das System Seymours nicht zur Entwickelung, weil während dieses Gesprächs der französische Lösungsvorschlag schon unterwegs, vielleicht schon in Petersburg eingetroffen war.

Mit diesen vertraulichen Vorgängen stimmen die Verhandlungen nicht überein, die gwischen ber Pforte und ben Westmächten ftatt= fanden, nachdem die erftere ihre Bedenken gegen die Wiener Note fundgethan. Drouin be Lhuns trug bem frangofischen Gefandten in Ronftantinopel auf, ber Pforte "die unangenehme Überraschung bes Raifers auszubruden über bie geringe Beachtung, welche bas türkische Rabinet bem Rate feiner Alliierten geschenkt, und alles aufzubieten, um die Pforte jum Biberruf ihres Beschluffes ju bewegen." Blaubud, II, 87. Clarendon außerte fich fehr umftandlich gegen Stratford über Reschid Bafchas Note und fcbrieb unter anderm: "Es ift faum nötig zu fagen, daß die englische und bie frangofifche Regierung die Note nicht gebilligt haben würden, wenn fie nicht barüber einverftanden gewesen waren, daß in ber Note Die Intereffen und bas Pringip hinreichend gewahrt waren, für bie fie die gange Beit her gefampft haben. (Der Lefer wird nicht umbin fonnen, biefen geschickten Doppelfinn zu bewundern.) Durch teine Muslegung fonnte Rufland aus ber angefochtenen Stelle für Die Butunft irgend einen Anspruch herleiten, von bem Gultan Die Bollgiehung folder Afte gu forbern. Die Stelle ift einfach hiftorifch. und mag wahr ober mag falfch fein; aber Rugland erwirbt fein Recht, die Türkei übernimmt keine Berpflichtung burch bie Ermähnung ber Bergangenheit. Satte Die Pforte Em. Berrlichkeit Borschlag (der die Pforte zu einer "constructive acceptance", einer Annahme mit Modifikationen, aus der hinterher eine unbedingte Annahme hätte konstruiert werden können, verleiten sollte: Blausbuch, II, 72), angenommen, so würden die vier Mächte als Gewährsleute (referees) über die wahre Interpretation der Note eingetreten sein, im Falle künftig zwischen Ruhland und der Türkei Streitigkeiten darüber entstanden wären." (Ebendaselbst E. 91 fg.) Es ist sehr derweitenswert, daß, während die Westmächte in die Pforte drangen, die Note zu zeichnen, die beiden deutschen Mächte dem Petersburger Kabinet empfahlen, sich die Amendements der Pforte gesallen zu lassen (ebendaselbst E. 85 und 88) und auch bemerkenswert, daß gerade damals die liberale öffentliche Meinung in Deutschland heftig zum "Anschluß an die Politik der Westmächte" drängte.

Alle diese Bemühungen wurden durchschnitten von der bekannten Erklärung Nesselrodes, daß die Pforte die Note ganz richtig verstanden habe, daß Rußland dieselbe aus eben dem Grunde genehmigt habe und sich nicht die mindeste Beränderung daran gefallen lasse.

Auf ber Wiener Konferenz kam man gar nicht zum vierten Bunkte, ber nach bem Memorandum vom 28. Dezember 1854 also lautete:

"Rußland, indem es auf den Anspruch verzichtet, die christlichen Unterthanen des Sultans von orientalischem Ritus mit einem
offiziellen Protektorate zu bedenken, verzichtet gleichmäßig, vermöge
natürlicher Konsequenz, darauf, irgend einen Artikel seiner frühern
Berträge, namentlich des Vertrags von Kutschuk-Kainardschi, dessen
irrtümliche Auslegung die Hauptrsache des gegenwärtigen Krieges
gewesen, wieder ausleben zu lassen. Indem die Mächte sich ihre
gegenseitige Unterstützung leihen, um von der Initiative der osmanischen Regierung die seierliche Bestätigung und die Beobachtung
ber religiösen Privilegien der verschiedenen christlichen Genossenschaften ohne Unterschied des Kultus zu erreichen, und indem sie
gemeinschaftlich, im Interesse der gedachten Genossenschaftlich, im Interesse der gedachten Genossenschaftlich des kultus zu erreichen, und indem sie
gemeinschaftlich, im Interesse der gedachten Genossenschaftlich des Sultus zu erreichen, und indem sie
ebelmütigen Gesinnungen, die Se. Maj. der Sultan in Bezug auf
bieselben zu erkennen gegeben hat, nuthar machen, werden sie es
sich sorgfältig angelegen sein lassen, die Würde Se. Hoh. und

bie Unabhängigfeit seiner Krone vor jeder Berkummerung zu bewahren."

Aus ber Fassung bieses Punktes ober aus andern Gründen muß die Pforte den Berdacht geschöpft haben, daß die Mächte die Absicht hegten, eine Garantie für die Privilegien der Christen in den Friedensvertrag aufzunehmen. Im Mai vorigen Jahres richtete Ali-Pascha folgende

## Dentidrift

an die brei andern Dlachte, die in Wien fonferiert hatten:

"Unter allen Fragen, welche die Zukunft des osmanischen Reichs angehen, ift es eine, welche ganz besonders die Gemüter beschäftigt. Die Erinnerung an Zeiten der Intoleranz, die weit hinter und liegen, die Diskussionen der europäischen Presse haben ihr eine hohe Wichtigkeit gegeben; der russischen Politik, die sich auf die Benutung jeder Wasse derrsteht, ist es zu Zeiten gelungen, sie dergestalt zu übertreiben, daß vorübergehend die aufrichtigsten und nühlichsten Alliierten des Sultans ihm entsremdet worden sind. Diese Frage könnte, wenn unvorsichtig behandelt, im Driente Resultante herbeissühren, die dem Zweck, den die Großstaaten versolgen, geradezu entgegengesetzt wären, und dazu um den Preis unermeßlicher Opser, während sie, wenn glücklich gelöst, die Konsolidierung aller der Interessen begünstigen würde, zu deren Verteidigung der gegenwärtige Krieg geführt wird. Es ist daher unerläßlich, diese Frage in ihrem ganzen Umfange zu erfassen und zu prüsen.

Es ist die religiöse Protektion der christlichen Unterthanen des Sultans oder, anders ausgedrückt, das käglich laut werdende Verslangen nach Garantien für die Aufrechterhaltung und Beodachtung der religiösen Privilegien, ein Verlangen, das, wenn von Rußland erhoben, von der Stimme Europas entschieden gemißbilligt worden ist und die gegenwärtigen Verwickelungen veranlaßt hat und das endlich, wenn es unter irgend einer Form bewilligt würde, sei es zu gunsten einer Glaubensgenossensschaft, sei es zu gunsten aller, die größte Gefährdung der Souveränität und der legitimen Autorität des Sultans konstituieren würde.

Belches größere hindernis ließe fich in ber That benken für bie Ausübung ber souveranen Gewalt, als die Proklamierung einer

auswärtigen Garantie, und welcher tötlichere Angriff auf die Freiheit bes Handelns und auf das Prestige, die so notwendig sind für das Bestehen jeder Regierung?

Wenn man einen Blid auf die Geschichte ber Bergangenheit wirft, fo wird man leicht begreifen, wie die irrigften Borftellungen fich in die Geifter eingeschlichen und in ihnen Burgel geschlagen haben. Der Kriegszuftand, in bem fich bie europäischen Reiche häufig mit ber Turkei befunden haben, Die Bermifchung religiöfer und politischer Antipathien, bas Bedürfnis, bie Bolfer zu ben größten militärischen Unftrengungen aufzuregen, baburch, baß man mit der Religion in Berbindung brachte die Kriege, beren mahrer 3med ber Befit ftreitiger Gebiete mar - alles hat bagu beigetragen, Die Gemüter einander zu entfremben. Wir haben ein analoges und neuerliches Beifpiel folder Berkennung ber geschichtlichen Bahr= heit vor Augen, wenn wir feben, wie es Rugland gelungen ift, Die Mehrzahl feiner Unterthanen zu überreben, bag ber Invafions= frieg, ben es unternommen gegen ein Reich, bas laut aller öffent= lichen Ertlärungen ber europäischen Mächte unauflöslich mit bem europäischen Gleichgewichte vertnüpft ift, nichts als ein religiöser Rreugzug fei.

Wie hätte das christliche Europa zu einer Zeit, wo noch religiöse Schranken so vollständig die Bölker schieden, es sich vorstellen können, daß die Christen unter der Souveränität des Islam der freien Ausübung ihres Kultus genossen und daß neben der muselmanischen Moschee friedlich die christliche Kirche stand? Wie hätte man damals der heute unbestrittenen Wahrheit Glauben verschaffen können, daß sogar das Geseh eines erobernden und muselmanischen Bolks die Berpssichtung enthielt, die Meligion der Besiegten zu achten, wie der Wahrheit, daß mit billiger Rücssich auf die Unvollkommene Kenntnis dieser Gegenstände und auf die Ungleichheit der Nechte, namentlich der politischen, die mehr oder weniger in ganz Europa bestand, wohl zu sagen ist, daß unter dem Szepter der Muselmanen die religiöse Propaganda nie eine versolgende gewesen ist?!

Es ift Thatsache, bag bie Tolerang ber Sultane fast einzig in ber Geschichte basteht, bag auf ben von ben Osmanen eroberten

Gebieten die verschiedenen Bölkerschaften sich mit ihren nationalen Eigentümlichkeiten, ihren Gesetzen, ihren Religionen erhalten haben, und daß, während anderswo die Verschmelzung der verschiedenen Elemente, aus denen heute die Völker bestehen, fast überall durch gewaltsame Mittel hetrieben worden ist, sich unter der Autorität des Sultans die einzelnen Elemente in der ganzen Mannigfaltigkeit ihrer Verschiedenheiten ungestört erhalten haben und sich heute durch eben dasselbe muselmanische Gesetz geschützt sinden, dem man so oft und so fälschlich Intoleranz vorgeworfen hat.

Wie es möglich ift, daß fich in Zeiten ber Auftlarung wie die unferigen die Borftellung hat erhalten konnen, daß die religiöfen Brivilegien ber Chriften im osmanischen Reiche ohne ausländische Brotektion gefährdet fein wurden, bas bleibt ein Ratfel, folange man fich nicht erinnert, bag ein eingefleischter und ausbauernber Reind ber Türkei, daß Rufland feit langer Zeit mit ebenso viel Thatigfeit als Erfolg baran gearbeitet hat, bas Urteil Europas über biefe Frage ju verdunkeln, um unter ber falfchen Maste religiöfer Bormande feine rein politifchen Blane burchzuseten. osmanische Reich zu besorganisieren, es auf alle mögliche Beife berunter zu bringen, feine politische Autorität wie feine Brovingen ju gerftudeln und bann auf ben Gebieten, auf benen Bermirrung an die Stelle ber gefetlichen Ordnung getreten, fich felbft feft= zuseten, das mar, das ift ber Plan Ruglands. Glücklicherweise bat es feine Mitschuldigen mehr, wird es beren in Butunft nicht mehr finden, die ihm helfen, das Urteil Europas irre zu führen, wie mehr als einmal geschehen. Die Ereigniffe, welche bie Revolution umgaben, aus ber bas Ronigreich Griechenland hervorgegangen ift, find bas lette Beifpiel biefer perfiben Geschidlichkeit, beren lette Stunde endlich gefchlagen bat.

Es geschah aus freiem Entschlusse, im Augenblicke ber Ersoberung, in der Fülle der Macht, daß die Sultane, treu dem Gefühl der Menschlichkeit und dem Geiste des Jelam, den Christen des osmanischen Reichs ihre ersten Privilegien einräumten. Kein materielles Hindernis hätte es diesen Souveranen verwehrt, ihre unbeschränkte Gewalt gegen den Glauben der Besiegten zu gebrauchen, und dennoch haben sie von der Gewalt nur den Gebrauch

gemacht, diesen Glauben zu beschützen und zu erhalten, indem sie ihn mit Privilegien umgaben, die nie verletzt worden sind. Wenn im Innern des osmanischen. Reichs wie anderswo Alte der Besdrückung vorgekommen sind, so lag die Schuld an der Unwissensbeit der Zeiten, an der Verschiedenheit der Nassen, an der noch zu lebendigen Erinnerung an die Spoche des Kriegs und der Ersoberung. Verhältnismäßig hat das osmanische Reich in dieser Beziehung dieselben Phasen durchgemacht wie die andern Länder, und man kann mit Zuversicht und ohne Furcht vor gegründetem Widersspruch behaupten, daß in den Spochen der Finsternis und der geringen oder größeren Intoleranz, die auf ganz Europa gelastet haben, es nicht das osmanische Reich war, wo die besiegten Minosritäten ihr Los am meisten zu beklagen hatten.

Es aab vielleicht eine Beit, wo bie muselmanische Serrschaft in einigen Teilen bes osmanischen Reichs eine für bie Chriften bedauerliche Physiognomie annahm; es war die Zeit der übermäßigen Entwickelung bes Ginfluffes ber Sanitscharen, bie eine Stellung ufurpiert hatten, bebrohlich für alle Autorität und alles Gefet. Aber bie Gerechtigkeit bes Gultans hat für immer biefe furchtbare Rörperschaft gerftort und alle Ginfluffe, die an ihr hingen; und bie bebeutenbiten Staatsmanner Europas haben fich nicht aescheut es auszusprechen, daß seit ber Bernichtung ber Sanitscharen Die Turtei in bem Zeitraum weniger Jahre verhaltnismäßig größere Fortschritte gemacht habe als irgend ein anderes Land. Niemals ift bie mufelmanische Autorität barauf ausgegangen, ihre nichtmuselmanischen Unterthanen gewaltsam zu bekehren. Die Batriarchen, eingesett zu einer Zeit, ba Rufland noch nicht eriftierte, besitzen einen folchen Inbegriff (un tel faisceau) burgerlicher und religiöfer Rechte, bag man in Wahrheit fagen fann, bag mit Ausnahme ber politischen Autorität, welche bie muselmanische Regierung allein ausübt, die Chriften vielmehr von einer chriftlichen als von einer muselmanischen Autorität verwaltet, gerichtet und regiert werben. Freiwillig, ohne ein anderes Motiv als die Erwägung ihrer Berricherpflichten, haben bie Gultane biefen Buftand ber Dinge hergestellt, ber niemals ernftlich erschüttert worden ift; und Rußland allein hat ein Intereffe, eine entgegengesette Meinung gu verbreiten und die chriftlichen Unterthanen der Pforte wie die chriftslichen Mächte zu überreben, daß die den Chriften zugestandenen Privilegien der Einmischung auswärtiger Staaten ihre Entstehung verdanken und ihre Bewahrung verdanken werden.

Die Türkei hat das Recht, von der Unparteilichkeit aller gerechten und aufgeklärten Staatsmänner eine ernste Würdigung so unbestreitbarer Wahrheiten zu erwarten. Bon selbst und um den Wünschen ihrer Alliierten zuvorzukommen, hat die Pforte in neuerer Zeit die religiösen Brivilegien der Christen bestätigt und erweitert und angekündigt, daß eine Berbesserung der Lage ihrer Untersthanen ohne Unterschied der Kasse und der Religion so schleunig als möglich eintreten soll. Im Angesicht der Welt und um auf die schlagendste Weise der russischen Zerkeundungen zu antworten, sind diese Berbesserungen zur Aussührung gebracht, diese neuen Fortschritte versprochen worden. Wenn die offensten und eclatanstesten Erklärungen den Alliierten der Pforte nicht als genügend verscheinen, so muß man fragen, welche bessern Würzsschaften sich denken lassen lassen zuteresse der Regierung des Sultans, alle seine Unterthanen glücklich und gebeisend zu sehn?

Wenn also auf ber einen Seite die Pforte durch ihre Handlungen in der Vergangenheit, durch ihre ausdrücklichen Erklärungen in der Gegenwart, durch die Würdigung ihrer teuersten Interessen für die Zukunft genügende Garantien für die Aufrechthaltung und Beobachtung der religiösen Privilegien ihrer christlichen Unterthanen gewährt — welche gefährlichen Folgen müßte auf der andern Seite die Stipulation einer Garantie mit sich bringen? Darauf bestehen zu wollen, daß eine ausdrückliche Garantie in die Verträge eingerückt werde, wäre

- 1) ein Angriff auf die Würde der Regierung des Sultans: benn es würde einen Hintergedanken bei allen Erklärungen voraussfetzen, einen Mangel an Offenheit und Ehrlichkeit in den feierslichen Erklärungen und den Berdacht, daß die Pforte die längst feststebenden Prinzipien ihrer Berwaltung und die wesentliche Norm jeder Regierung, für das Wohl ihrer Unterthanen zu sorgen, verstennen möchte;
  - 2) ein Angriff auf die Souveranitaterechte ber Pforte; benn

es ware ber Berfuch, ben Willen und die Initiative bes Auslandes in ben Willen und die Initiative bes Sultans zu mischen;

- 3) eine Lähmung der administrativen Aktion; denn wenn vor den Augen der Bevölkerung des osmanischen Reichs der Schein erregt würde, daß die Ausrechthaltung und Beobachtung der Privillegien der Christen in Zukunft dem Einslusse des Auslandes zu verdanken sei, nicht weniger als den wohlwollenden und aufgeklärten Gesinnungen der Pforte, so würden das Prestige und die Integrität der gebietenden Gewalt, so wesentlich für die Einheit und die Kraft jeder Berwaltung, auf das tiesste und gefährlichste erschüttert werden.
- 4) Endlich murben die ber Pforte befreundeten und verbunbeten Machte gemiffermaßen fich felbft ein Dementi geben, wenn fie barauf beständen, daß die bezeichnete Garantie in den Tert irgend eines Bertrages aufgenommen werbe. Alle Welt weiß, bag bie Miffion bes Fürften Mentschikow ben Bwed hatte, burch Aberraschung ober Drohung (surprendre ou arracher) pon ber Pforte bas Unerfenntnis zu erhalten, bag zwischen bem ruffischen Raifer und bem Schute ber Brivilegien ber Chriften eine Berbinbindung (association) beftehe. Alle Staatsmänner begriffen, baß unter bem Schleier einer erheuchelten Teilnahme für Die orthoboren Chriften Rugland zu feinem Ruten eine mahre moralische Berftudelung ber Souveranitat bes Gultans erreichen wollte - eine Berftudelung, welche bie Eriftenzbedingungen einer Souveranität tiefer beschädigt als ber Berluft ber wichtigften Brovingen; benn bamit mare ber Reim ber Berftorung in bas Berg ber Berrichaft gepflangt worben. Mit ber Zuftimmung gang Europas bat bie Sobe Bforte Diefe unberechtigte Bratenfion gurudgewiesen in ber eclatanten Form, in der fie guerft auftrat, wie unter ben verichiebenen taptiofen Geftalten, unter benen fie fich nachher versteckte.

Es ift baher nicht recht natürlich, daß die der Pforte befreuns beten und allierten Mächte, nachdem sie den berechtigten Widerstand des Sultans gutgeheißen, so weit, daß sie für seine Sache die Waffen ergriffen und ihre Truppen an der Seite der seinigen haben bluten lassen im glorreichen Kampse für die Konsolibierung der moralischen und materiellen Integrität eines Neichs, das stets für unentbehrlich für das europäische Gleichgewicht erklärt worden ist — es ist daher wenig natürlich, sagen wir, daß dieselben Mächte im Namen der Freundschaft von der Hohen Pforte dieselbe Konzessision an den Einfluß des Auslandes fordern, den sie in den Händen Rußlands so gefährlich sanden und noch sinden. Man könnte hinzufügen, daß die Einrückung der gedachten Garantie in einen Vertrag neue Situationen schaffen würde, die für Jeden Verlegenheiten bereiten und die delikatesten Konssiste (unter den Teilnehmern des Vertrags) erzeugen würden.

Die Gerechtigkeit, Die Logik, Die Klugheit vereinigen fich, um eine Forberung abzuweifen, Die nur mit fo großen Gefahren in bas öffentliche Recht Europas einzuführen mare. Es ift alfo an= gunehmen, daß die der Pforte befreundeten Machte, nachdem fie burch die loyale Mitwirkung ihrer Diplomatie und ihrer Waffen bas osmanische Reich materiell wieder befestigt haben, basfelbe nicht werben einer politischen und moralischen Erschütterung ausfeten wollen, beren Folgen mit allen Erflärungen und allen Inten= tionen ber alliierten Dachte im Biberfpruch ftehen murben. ift zu hoffen, bag bie Frage, beren verschiebene Seiten wir in bas rechte Licht gefett haben, ber Gegenstand einer ernften und reifen Brufung werben wirb. Die Stellung eines Reiches, welches bie Staatsmänner Europas vollständig in ben europäischen Kongert wollen eintreten laffen, barf nicht ber Stellung ber anbern Machte untergeordnet fein und die Ginheit und Unverletlichkeit ber fouveranen Bewalt muß die Regel fein für Ginen wie fur Alle."

Dieses Aktenstüd muß einen erheblichen Eindruck gemacht haben; der Gedanke, eine Garantie in den Bertrag aufzunehmen, wurde soson aufgegeben. "Es ließe sich zwar bemerken," schreibt Clarendon an Stratford, "daß eine Garantie, die von fünf Mächten auszusühren, der Pforte weniger Berlegenheit bereiten würde als das einer Macht allein zustehende Recht der Einmischung; indessen läßt sich nicht leugnen, daß sie, wenigstens im Prinzip, ein nicht geringer Eingriff in die Selbständigkeit der Pforte sein würde. Ihrer Maj. Regierung ist entschieden der Ansicht, daß der richtige Weg, die Sache zu ordnen der sein würde, daß der Sultan aus seiner eigenen souweränen Gewalt alles Erforderliche für die

Christen thate und dann offiziell seinen Alliierten mitteilte, was geschehen." Das war das Spstem Seymours, nur mit der wesentslichen Beränderung, daß Clarendon die Mitteilung nicht auch an Rußland gemacht haben wollte.

Irgendwie fügte es fich aber, daß ber Clarendon'iche Plan, Die erfolgten Reformen burch eine Rote ben Allijerten ber Bforte mitzuteilen, aufgegeben und bafür ber andere angenommen murbe, biefelben in bem Friedensvertrage zu fonftatieren. Wie bas gu= gegangen, barüber tann man -nur Zweierlei fagen: erftens bag Rugland biefe Beranderung fehr gern gefehen haben muß, zweitens baß Graf Chaftesburn, ber Schwiegerfohn von Lord Balmerfton, gar fraftig bagu geholfen hat. Un ber Spite einer furchtbaren Bhalang von Gentlemen mit weißen Salsbinden und ichmargen Gamaichen erinnerte ber eble Graf am 27. Juli 1854 ben Minifter bes Auswärtigen, daß nach bem Roran ein Abtrunniger ben Tob verwirkt habe, daß die türkische Regierung zwar schon einmal verfprochen, feine Berurteilungen ber Urt gu vollftreden, bag aber boch in ben letten Sahren Fälle vorgekommen feien. Dies Signal wurde von der über die gange Erbe verbreiteten Organisation, an beren Spite Chaftesbury fteht, prompt beantwortet. Mus allen Eden Europas tamen Abreffen und Betitionen an Ludwig Napoleon und die Konigin Biftoria, ihren "großen Ginfluß bei bem Sultan" ju benuten, Die Rechte ber Chriften nachbrudlich ju fichern und - fiehe Betition von feche Baftoren aus feche Lanbern an die Königin - durch die Konfuln eine ftrenge Übermachung ber türfischen Behörden rudfichtlich aller Berletungen ber Glaubensfreiheit ausüben zu laffen. Diefer Sturm fiel gerade in die Beit, wo man fich über die Friedensbedingungen verftandigte.\*)

<sup>\*)</sup> Alle diese hochwürdigen Gentlemen haben entweder die Sache, von der sie sprechen, nicht recht verstanden oder zur größern Shre Gottes nicht recht verstehen wollen. Die beiden hintichtungen waren nach den Dokumenten selbst, welche der Graf Shaftesbury besorgt hatte, erfolgt "wegen öffentlicher Lästerung des Propheten," und unter Mohammet IV. wurde ein christlicher Mönch, der zum Islam übergetreten, hingerichtet, weil er einen andern Propheten, nämlich Christus öffentlich gelästert. Bucher, lieme Schriften.

Den greifbaren Jaben nehmen wir wieder auf in den Friedensspräliminarien vom 1. Februar dieses Jahrs.

"4. Die Immunitäten der Rajahunterthanen der Pforte sollen bestätigt werden ohne Präjudiz für die Unabhängigkeit und Bürde der Krone des Sultans.

Da zwischen Österreich, Frankreich, Großbritannien und ber Horte Beratungen schweben zu bem Zwede, ben christlichen Unterthanen bes Sultans ihre religiösen und politischen Nechte zu sichern, so soll Rußland bei bem Frieden eingeladen werden, baran teilzunehmen."

In der zweiten Situng des Parifer Kongresses, 28. Februar 1856, "erkundigte der Graf Orlow sich, welchen Weg die Türkei einschlagen würde, um dem vierten Punkte den gehörigen Essekt zu geben. Mi-Pascha erklärte, daß ein neuer Hattischerif die den nichtmuselmanischen Unterthanen der Pforte gewährten Privilegien erneuert und neue Resormen vorgeschrieben habe, welche die Sorge des Sultans für alle seine Völker ohne Unterschied bewiesen; daß diese Akte publiziert sei, und daß die Hohe Pforte durch den Vorschlag, dieselbe vermittels einer antlichen Note den Mächten mitzuteilen, den Ersordernissen des vierten Punktes genügt haben würde.

Graf Orlow wie Baron Hübner und nach ihnen die andern Bewollmächtigten äußern die Meinung, daß der von der Pforte ergriffenen Maßregeln in dem Generalvertrage Erwähnung ge-

Die englischen Abreffenstürmler hatten fich überbies erinnern follen, bag in bem englischen Statutbuch folgenbes Gefet fteht (23. Elifabeth c. 1):

<sup>&</sup>quot;Die Strafe bes Hochverrats wird verordnet gegen jede Perfon, die auf irgend eine Beije freiwillig von der Staatstirche zur römischen Religion übergeht;"

daß dies Geset nicht aufgehoben ist; daß Lord John Russell sich 1841 gegen eine katholische Deputation ausdrücklich weigerte, irgend einen Schritt zur Absschaffung besielben zu thun; daß Sir James Graham 1842 im Namen des Kabinets "aus gewichtigen und zarten Gründen," die er nicht näher bezeichnete, ben Antrag der mit Redaktion des Kriminalrechts beauftragten Kommission, dieses und ähnliche Gesetz aufzuheben, mit Entschehoenbeit absehnte.

schehen muffe. Sie berufen sich auf den Text des vierten Punktes, der ihnen dies Berlangen zur Pflicht macht, jedoch so, daß kein Präjudiz für die Unabhängigkeit und Würde der Krone des Sulztans daraus erwachse.

Die Bevollmächtigten Österreichs, Frankreichs und Großsbritanniens erkennen ben liberalen Charakter ber in Konstantinopel angenommenen Maßregeln an, und erklären, daß sie es eben unter diesem Eindrucke für unerläßlich halten, dieselben in der Schlußsakte des Kongresses zu verzeichnen, und keineswegs zu dem Zwecke, irgendwelches Recht der Einmischung in die Beziehungen des Sulstans zu seinen Unterthanen daraus herzuleiten.

Alli-Pascha erwidert, daß seine Bollmachten ihm nicht gestatten, seine volle Zustimmung zu der Unsicht der andern Bevollmächtigten zu geben, und erklärt, daß er die Besehle seines Hoses durch den Telegraphen einholen werde."

Erst in der 13. Sitzung brachte Walewsti den Gegenstand wieder auf die Tagesordnung und schlug folgende Fassung vor (die Stellen, in denen der Wortlaut oder die Wortsolge von dem schließlich angenommenen Terte abweichen, sind gesperrt gedruckt):

"Se. R. Maj. ber Sultan, ber in feiner stetigen Sorge für die Wohlsahrt aller seiner Unterthanen ohne Unterschied ber Religion ober ber Rasse einen Firman erlassen hat, welcher gleichmäßig seine ebelmütigen Gesinnungen gegen die christliche Bevölkerung seines Reiches bezeugt, und der (der Sultan) einen ferneren Beweis von seinen Gesinnungen in dieser Beziehung zu geben wünscht, hat beschlossen, den gedachten, spontan aus seinem souveranen Willen hervorgegangenen Firman den kontrahierenden Mächten mitzuteilen.

Es ist klar verstanden, daß diese Mitteilung, deren hohen Wert die kontrahierenden Mächte anerkennen, in keinem Falle den gedachten Mächten das Necht geben kann, sich, sei es kollektiv oder einzeln, in die Berhältnisse Er. Maj. des Sultans zu seinen Untersthanen noch in die innere Verwaltung seines Neichs einzumischen."

Die Bevollmächtigten von Öfterreich, Großbritannien und ber Türkei unterstützen biesen Vorschlag als bem 3wecke vollkommen entspechend. Ali-Pascha sest hinzu, daß ihm unmöglich sein würde, einer andern Faffung zuzustimmen, wenn dieselbe die Tendenz hatte, ben Mächten ein Recht zu geben, barauf berechnet, die Souveranität ber Hohre zu beschränken.

Die russischen Bevollmächtigten entgegnen, daß dieser Punkt besondere Ausmerksamkeit verdiene, und daß sie ihre Ansicht nicht aussprechen können, bevor sie nicht die vorgeschlagene Fassung sorgfältig geprüft haben; sie verlangen, daß der Punkt einem Komite überwiesen werde.

Die Bevollmächtigten Frankreichs und Großbritanniens bekämpfen den Borschlag der russischen Bevollmächtigten, und bestehen ihrerseits darauf, daß gerade die Wichtigkeit der Frage eine Behandlung in pleno erfordere.

Es wird befchloffen, daß die Diskuffion im Kongresse und zwar in ber nächsten Sitzung erfolgen soll.

In ber 14. Situng "erflärt Baron Brunnow: baburch, bag ben Chriften bes osmanischen Reichs ber vollständige Genuß ihrer Brivilegien zugefichert fei, fei bem Frieden eine gufatliche, aber barum nicht weniger wertvolle Garantie verliehen; aus biefem Grunde konne man bie Wichtigkeit bes Sattischerifs, ber furglich aus bem fouveranen Billen bes Gultans hervorgegangen, gar nicht boch genug anschlagen; bie ruffischen Bevollmächtigten nahmen feinen Unftand anzuerkennen, ja mehr, fie feien gludlich zu erklaren, bag biefe Afte, beren jeber Baragraph bie wohlwollenden Gefinnungen bes Souverans flar bezeuge, alle ihre Soffnungen erfülle, ja fogar übersteige; es murbe ein Att ber Hulbigung für die vortreffliche Beisheit bes Gultans und ein Beweis ber Sorge fein, die alle Regierungen Europas gleichmäßig befeele, die Afte in dem Friebensvertrage zu ermähnen; bag bas geschehen folle, stebe bereits fest, und es bliebe nur noch übrig, fich über die Ausbrucke zu verftanbigen. herr von Brunnow fest hingu, bag Rugland burch bas spezielle Intereffe, welches es für bie Chriften in ber Türkei fühle, bewogen worden fei, feine volle Zustimmung zu ber querft vorgefchlagenen Faffung zu geben, die jedoch gemiffe Ginmendungen bervorgerufen zu haben icheine, \*) obgleich biefe Faffung im Ginklang

<sup>\*)</sup> Bier zeigt fich beutlich, bag bie veröffentlichten Protofolle nicht

mit der einstimmigen Ansicht des Kongresses, die Akte, die in dem Bertrage erwähnt werden soll, ausschließlich dem souveranen und spontanen Willen des Sultans zuschreibe und stipuliere, daß kein Recht der Einmischung seitens irgend einer Macht daraus folgen solle.

Er erklärt ferner: aus Rücksicht auf Bebenklichkeiten, die wir achten, verzichten wir auf jene Fassung, und schlagen dem Kongreß Ausdrücke vor, die, wie und scheint, alles, was erfordert wird, erreichen, und zugleich innerhalb der Grenzen bleiben, die und vorgezeichnet sind. Der Baron Brunnow verliest darauf diesen Entwurf:

"Se. Maj. der Sultan, der in seiner stetigen Sorge für die Wohlsahrt seiner Unterthanen ohne Unterschied der Religion und der Rasse einen Ferman erlassen hat, der seine edelmütigen Gessinnungen gegen die christliche Bevölkerung seines Reichs bezeugt, hat beschlossen, den gedachten Ferman zur Kenntnis der kontrashierenden Mächte zu bringen.

33. MM. der Kaifer der Franzosen u. s. w. erkennen den hohen Wert dieses spontanen Aktes des soweränen Willens Seiner Majestät des Sultans an. Ihre gedachten Majestäten acceptieren diese Mitteilung als ein neues Pfand der Verbesserung der Lage der Christen im Orient, das gemeinsame Ziel ihrer Wünsche, in dem allgemeinen Interesse der Humanität, Civilisation und Frömmigkeit. \*)

Während die hohen kontrahierenden Teile in diesem Punkte die Einmütigkeit ihrer Absichten zu erkennen geben, erklären sie in allgemeiner Übereinstimmung, daß die Mitteilung des obenerwähnten Aktes nicht Veranlassung geben könne zu irgend einer Einmischung, kollektiven oder isolierten, in die Angelegenheiten der inneren Verwaltung des osmanischen Reichs zum Präjudiz der Unabhängigkeit und Würde der souveränen Autorität in ihren Verhältnissen zu ihren Unterthanen."

Auf die Bemerkung Walemifis und Clarendons, daß die ruffisien Gefandten entweder die Bedeutung der vorgeschlagenen Ber-

bloß eine Berfürzung, sonbern eine Berftummelung ber eigentlichen find. Dieser Berftoß gegen bie Syntar findet fich im Original.

<sup>\*)</sup> Bill sich nicht ein Maler bas Thema mahlen: Orlow und Brunnom, biefen Paragraphen entwerfend?

änderungen auseinandersetzen oder dieselben als unerheblich, "was sie beim ersten Durchlesen zu sein schienen", aufgeben und Alis-Bascha nicht in die Verlegenheit setzen möchten, noch einmal bei seiner Regierung rücksragen zu müssen, gaben Orlow und Brunnow ihren Entwurf auf, und nahmen mit einer leichten Beränderung und unter Vorbehalt der Genehmigung ihres Hofes den Vorschlag des Grasen Walewsstian." Die Bedeutung ist klar, wenn man den Sultan sagen läßt, daß er den Mächten Pfänder für die gute Behandlung seiner christlichen Unterthanen giebt.

Lord Cowley sagt, "er könne die Ausbrücke nicht hingehen lassen, beren sich der Baron Brunnow bedient, wenn er von dem speziellen Interesse gesprochen, welches Rußland für die christlichen Unterthanen der Pforte fühle; das Interesse, welches die andern christlichen Mächte unablässig an denselben gezeigt, sei nicht weniger groß und nicht weniger speziell.

Der Baron Brunnow erwibert, baß er burch bie Erwähnung ber Dispositionen, von benen sein Hof stets beseelt gewesen, nicht beabsichtigt habe, die Dispositionen ber andern Mächte für ihre Religionsgenossen zu bezweifeln ober zu bestreiten."

Um dies kurze Zwiegespräch zwischen Cowley und Brunnow und namentlich das Gewicht des Wörtchens "ihre" zu würdigen, muß man sich erinnern, daß der vierte Punkt, als er zuerst aufgestellt war, vorzüglich dadurch empsohlen und gerechtsertigt wurde, daß er künstig nicht mehr eine Einmischung Rußlands für die griechischen Christen, sondern nur noch eine Einmischung aller Mächte für alle Christen gestatten werde. Das Protokoll fährt fort:

"Nachdem er erklärt, daß seine Instruktionen ihm nicht gestatteten, irgend eine Beränderung zu genehmigen ohne Rückfrage bei seinem Hofe, genehmigt Alis-Pascha die vom Grasen Orlow verlangte Beränderung, indem er zugiebt, daß dieselbe einfach in einer Umstellung der Worte bestehe, und der Kongreß nimmt als endgültig die folgende Fassung an, unter dem Vorbehalt, den die russischen Bevollmächtigten oben gemacht:

"Se. A. Maj. ber Sultan, ber in seiner stetigen Sorge für bie Wohlfahrt seiner Unterthanen ohne Unterschied ber Religion ober Raffe einen Ferman erlassen hat, welcher, während er beren

Lage verbefferte, zugleich bes Sultans ebelmütige Gefinnungen gegen bie driftliche Bevölkerung feines Reichs bezeugt, und ber (ber Sultan) einen fernern Beweis von feinen Gefinnungen in biefer Beziehung zu geben wünscht, hat beschlossen, ben gedachten, spontan aus feinem souveranen Willen hervorgegangenen Ferman ben kontrahierenden Mächten mitzuteilen.

Die kontrahierenden Mächte erkennen ben hohen Wert bieser Mitteilung an.

Es ist klar verstanden, daß dieselbe in feinem Falle ben gedachten Mächten das Recht geben kann, sich kollektiv oder einzeln in die Berhältnisse Er. Maj. des Sultans zu seinen Unterthanen, noch in die innere Verwaltung seines Neichs einzumischen."

Die fernern Protofolle enthalten über biefen Punkt weiter nichts als die Bemerkung, daß Walewsti in der 15. Sitzung "die allgemeine und befinitive Verlesung aller von dem Kongresse angenommenen Stipulationen vorgenommen, die eine nach der andern dem Protofolse einverleibt worden, nachdem sie die einstimmig genehmigten Modisitationen erlitten." In dieser allersetzen Schlußredaktion (und in dem Texte des Vertrags) sautet der Artisel neun:

"Se. K. Maj. der Sultan, der in seiner stetigen Sorge für die Wohlfahrt seiner Unterthanen einen Ferman erlassen hat, welscher, indem er die Lage der Unterthanen ohne Unterschied der Religion oder der Rasse verbessert, des Sultans edelmütige Gestinnungen gegen die christliche Bevölkerung seines Reichs bezeugt, und der (der Sultan) einen fernern Beweis seiner Gesinnungen in dieser Beziehung zu geben wünscht, hat beschlossen, den gedachten, spontan aus seinem souveränen Willen hervorgegangenen Ferman den kontrahierenden Teilen mitzuteisen.

Die kontrahierenden Mächte erkennen den hohen Wert dieser Mitteilung an. Es ist klar verstanden, daß sie in keinem Falle den gedachten Mächten das Recht geben kann, sich, sei es kollektiv, sei es einzeln, in die Verhältnisse Er. Maj. des Sultans zu seinen Untersthanen, noch in die innere Verwaltung seines Neichs einzumischen."

Hier fällt es am meisten in die Augen, wie fehr die Protostolle verstümmelt sind, wie viel Metamorphosen des Artikels sie gang unterdrückt haben. Und hier leistet uns unser Schlüffel die

vortrefflichften Dienfte. Er hilft uns erftens ju bem Gebanten, der bem Cenfor ober ben Cenforen die Sand geführt: nämlich "ben Maffen", biesmal aber nicht "in Rugland und ber Turfei", fon= bern in ben "civilifierteften Ländern ber Erbe" bas Berftandnis "ber Rüancen ber Redaktion" zu verbergen. Und er giebt uns zweitens bas Berftanbnis, bie Lofung bes ftiliftifchen Turniers. Es handelte fich barum, die Pforte zu einer Saffung zu bringen, "bie bezeugte, daß fie bie Gendung bes Surften Mentschikow in ernste Erwägung genommen". Bas ursprünglich beabsichtigt mar, Die Einrudung bes Fermans in ben Bertrag ober wenigftens bie Stipulierung einer Garantie, muß mabrend ber in Konftantinopel gepflogenen Berhandlungen, von benen man ber "öffentlichen Meinung" außerordentlich wenig ergählt hat, an ber Festigkeit bes Sultans gescheitert fein; ben 3med ber Dentschrift hat er erreicht. So blieb in Paris nichts übrig, als die Mitteilung bes Fermans ober genauer gesprochen, die Ermähnung bes Umftanbes, bag eine Mitteilung erfolgt fei ober erfolgen folle, in ben Bertrag zu bringen. Und barin hat ber Gultan nachgegeben - nach welchen nächtlichen Bwiegesprächen mit bem englischen Brotonful, wird bie Welt mahrscheinlich nie erfahren. Nachdem diefer Bunkt, in bem alle übrigen Mächte gusammen gegen die Turkei ftanden, burchgefett mar, tam es weiter barauf an, in biefer Erwähnung einen Raufalzusammenhang zwifden ben Forberungen, Bunfden, Intereffen, Sympathien ber Dlächte und bem Erlag bes Fermans auszudrücken, die Ermahnung als einen "Aft achtungevoller Gerechtigfeit" in einer für Die Daffen greifbaren Beife hinguftellen. Es foll bier nicht verfucht werben, aus ben ludenhaften Mitteilungen, wie aus einer gerbröckelten Inschrift, bas Gange zu konftruieren und namentlich auszumachen, welche ernften ober fingierten Differengen babei gwi= ichen ben driftlichen Mächten obgewaltet haben. Rur bie Schickfale bes Sates wollen wir verfolgen, ber von bem Berte biefer Mitteilung fpricht.

Buerst erscheint er in ber untergeordneten Stellung eines mit bem Relativum eingeleiteten Satgliedes, bas eine Gigenschaft beschreibt. Dann wird er zu einem selbständigen Satze erhoben, ber einen Gebanken für sich aussagt. Dann wird er noch weiter erhöht zu einem besondern Absat, der eine Thatsache konstatiert und gegen den folgenden Gedanken abschließt. Dies ist offendar russische Redaktion. Zulest muß er wieder hinabsteigen in denselben Absat und in die innigere Gedankenverbindung mit der folgenden Bermahrung und Einschränkung.

Wer hat in dem Kampfe gesiegt? Die Pforte hat sich in aller Form bestens verwahrt — und steht nicht geschrieben: qui excipit, non satetur?

Bei ber Diskuffion bes Friedens im Unterhaufe fagte Lord Balmerfton mit bem humor, um ben er fo viel bewundert wird, und um ben wir ihn nicht beneiben wollen: "Das Faktum, bag ber Ferman in bem Bertrage erwähnt, und bag ber Erlag bes Fermans in bem Bertrage konftatiert ift, murbe ben Machten bas moralische Recht biplomatischer Einmischung (interference) und Remonstration gegen ben Gultan geben, welches genügen wurde, ben gewünschten Erfolg (bie Beobachtung bes Sattifcherifs) gu erreichen." Dit andern Worten: boch angeführt! Ginmischung eines Staates in die innern Ungelegenheiten eines andern ift immer "biplomatifch". Rugland wird auch mit bem moralischen Rechte aufrieden fein, fein "großes und fpezielles Intereffe" für feine (angeblichen) Glaubensgenoffen geltend zu machen; und bag "ben Mugen ber Maffen, in Rugland wenigftens, ber Raifer als ber mächtige und als folder refpektierte Befchüter ihres Glaubens erfcheine", bafur forgt bie bei jeder Gelegenheit wiederholte Bertunbung, bag ber Zwed bes Rriegs, bie Gicherstellung ber Rechte ber Chriften, erreicht fei. Bor bem Rriege hatte Rugland bas Recht, wegen ber Rirche in ber Strafe Ben-Dglou in Galata Borftellungen ju machen. Der Krieg gerriß bies Recht. Die Alliierten ber Pforte haben Rufland bas Recht erfampft, und burch ben Mund Lord Balmerftons, in bem die politischen Mythologifer in Deutschland ben "großen Gegner Ruglands" anbeten, verfunden laffen, fich einzumischen, wenn in irgend einem Bintel bes Reichs eine Brude baufällig ift, oder ein Beamter einem Chriften in ber Briefabreffe nicht bie nötige Ehre erweift. Wohl mag Rugland fagen, daß ber Ausgang bes Kriegs "feine Soffnungen erfüllt, ja überftiegen habe."

## Seid deutsch!\*)

Was wir mit unserer Erklärung vom Januar haben sagen wollen? Für die, die ehrlich so gefragt, ist hier die Antwort: Seid deutsch! — deutsch in Kops und Herz und Blut! Rehmet nicht Worte auf die Lippen, die von dem Fremden kommen, verschwendet nicht in sentimentaler Befriedigung an den Erfolgen anderer das Gefühl, auf das euer eigenes Baterland das erste Recht hat. Laßt den Kops das Herz prüsen, ob es gesund schlägt; laßt das Herz den Berstand warnen, daß er sich nicht in Wortwert verlause. Faßt — in der größten Gesahr, durch die noch unser Voll gegangen, zu einem Entschlusse, der über sein künstiges Leben entscheidet — faßt euer ganzes Wesen zu der einen, höheren Kraft zusammen, die jede große That geboren, die den rechten Dichter die Wahrheit schauen läßt.

Was es heißen soll: "sich aus träger Gewohnheit des Denkens losreißen?" Es soll heißen, daß ihr die Zeitungen nicht zu euren Propheten machen sollt, daß, wer den Autoritäts: und Formels glauben auf anderen Gebieten verleugnet, sich nicht damit lächerlich machen soll, ihn in der "liberalen" Politik wieder aufzurichten, daß, wem Glaube ein Bedürfnis ist, den Inhalt anderswo hernehmen soll, als von einem anonymen Wir. Eine Zeitung ist kein übere natürliches Wesen. — Wer hat denn je gesagt, daß sie es sei? — Niemand, daß wir wüßten. Aber es sagt auch selten einer, daß

<sup>\*)</sup> Rr. II. einer Folge von Flugichriften, bie 1861 im Berlagskomptoir in Berlin erichienen, herausgegeben von Robbertus, v. Berg und L. Bucher, verfaßt von letterem.

fie es nicht fei, und boch thate es bei ber herrschenden Bewöhnung bes Sprechens und Dentens jeben Morgen um biefe Erinnerung not. - Bas immer in ber Zeitung fteht, ein Mensch hat es gefcrieben, hatten ihn auch mehrere beraten, - ein einzelner Denfch, ber vielleicht feine Sache verfteht, vielleicht auch nicht; vielleicht von Baterlandsliebe bewegt ift, vielleicht von Leibenschaft ober Gigenfinn; vielleicht von Scheu, einen grrtum ju gefteben, vielleicht von fchimpf= licheren Antrieben; vielleicht Rraft und Leben fest an ben Rampf für bie Bahrheit, bie er erfannt, vielleicht euch behabig vorplaubert, mas ihr gern hört; vielleicht euch fagt, mas er felbst gedacht, vielleicht nur verzapft, mas ihm eingetrichtert worben; ber vielleicht ein Berg im Leibe bat, vielleicht nur eine Disputiermaschine; viel= leicht eurer "Nationalität" ift, vielleicht nicht; auf ben glangenben Blättern unferer Bergangenheit vielleicht bie Thaten von Ahnen lieft, als beren Entel er fich zu bewähren, vielleicht bie Thaten von Unterbrückern, an beren Enfel er Rache zu nehmen hat; ber viel= leicht feine Bruft nahrt mit bem Obem, ber in unferen Gichen weht, vielleicht feine Sinne gegen bes Tages Licht und Luft ertotet hat in bem parfumierten Geftant bes Bonapartismus.

Wendet gegen ben Ginen Menschen, ber hinter bem Bir ftedt, benfelben Biderfpruchsgeift, Diefelbe Rechthaberei, Diefelbe Gigenliebe, wie gegen ben, ber bas Bifier aufschlägt und ich fagt! Brufet ibn, mas er wert ift. Brufet feine Ginficht an bem, mas er fagt, und feine Chrlichfeit an bem, was er unterbrückte. Forichet, fammelt, behaltet und vergleichet. Baut euch felbft bie Unterlage eures Urteils. Rafonniert nicht jeben Abend auf bas bin, mas ihr am Morgen gelesen. Legt bie Scheu ab, etwas auszusprechen, was ihr für verftanbig erfannt, nur, weil bie Ronfervativen fagen fonnten: bas ift verständig. Die Wahrheit ift eine, auch in ber Leat bie Scheu ab, etwas zu bestreiten, mas ihr fur unverftandig erfannt, nur, weil bie magnarischen, polnischen und ruthenischen, flowakischen und flowenischen, froatischen und chroba= tischen, wallachischen und morlatischen, zigeunerischen und montenegrinischen Nationalitätsgelehrten, weil Jung-Nugland, ber felbftbestellte Bunderdoftor "ber altersschwachen germanischen Belt", weil bie litterarifchen Landofnechte bes Bolferbefreiers an ber Seine ben Kopf bazu schütteln würben, wie ein liberaler Germane so reaktionär sein könne. Weiset die Fremden, die euch ihren Rat ausdrängen, mit demselben Mißtrauen und Selbstgefühl zurück, mit dem sie euren Rat zurückweisen würden! Schüttelt das Lob des Fremden ab wie ein giftiges Kriechtier! Seid stolz darauf, Querzköpse gescholten zu werden von einem, dessen Kopf auch durch das allgemeine Schrotssied gelaufen ist! Durchbrecht die Komödie der wechselseitigen Furcht zwischen der Zeitung, die sich vor dem Leser, und dem Leser, der sich vor der Zeitung, die sich vor dem Leser, und dem Küße, habt den Mut des eigenen Urteils! Bekehret andere, und verschmächet es nicht, einen zu bekehren, der eine bekehrt vielleicht hundert.

Bas meint ihr mit Bringip? Gine Regel bes Berhaltens, einen Grundfat? Go gebet zu, bak es richtige und faliche Grundfate giebt. Dber eine Rraft in ber Beichichte? Go gebet zu, baß etwas, was fich Bringip nennt, einer ber feften Sterne fein mag, bie iahrhundertelang über ber Geschichte fteben, wie feinerzeit bas Lehenswesen, bas mit einem materiellen und einem fittlichen Banbe ben Menschen an ben Menschen knüpfte, wie heute bie bürgerliche Freiheit, Die in ber Gleichberechtigung eine Gemeinschaft höherer Urt grundet; baf es aber auch eine gautelnbe Geifenblafe fein fann, heraufgebrobelt aus einem muften Gehirn ober aus ber Pfeife eines liftigen Reindes getrieben. Bollt ihr Grundfate, mit benen eine gange Staatenordnung ftebt und fällt, pon irgend jemanbem auf Treu und Glauben fur mahr und recht annehmen? Bolltet ihr bas thun mit einem Grundsate, in beffen Ausführung bie Bolfer nach allen Seiten bin gufammenftogen muffen? ihr bas thun in einer Zeit, ba politische Wörter und Formeln vermöge ber hohen mechanischen Entwidelung ber Preffe von einem Mittelpunkte aus in alle Lanber, alle Sprachen, alle Ropfe ge= trieben werben fonnen und täglich getrieben werben? Brufet bie Borter, beweiset bie "Kraft bes Gebantens", mit ber man euch eben wieder geschmeichelt hat.

Nationalitätsprinzip! Ekelt nicht bem unverdorbenen Sprachgefühl schon vor bem Worte? Klare Gedanken, reine Sprache, reine Sprache, klare Gedanken; beutscher Sinn, beutsches

Bort! Und Diefes Ungetum, jufammengeflict aus zwei geborgten Fegen! Befragt eure Borbenter um eine miffenschaftliche Ertlarung, befragt fie mit ber ethnographischen Rarte, ben Bevolterungs= liften, ber Beschichte, ben Erfahrungen über Rreugung ber Raffen in ber Sand. Geht bie Staaten Europas mit ihnen burch. Beigt ihnen, aus welcher mannigfachen Mischung eine jede Nation ent= ftanden, und fragt fie, aus welchem Bernunftgrunde ein folder Difchungsprozeß, "weil er an einem Bunfte zu einer Krifis gebracht ift, ploglich an allen andern Bunften unterbrochen werden foll." Befteht auf einer Untwort, ehe ihr in ber Erörterung weiter geht. Sagt ihnen, bag ben Stalienern allerdings bas Dogma von ben Nationalitäten paßt, und bag von ihnen wir es haben. Ihnen ist Nationalität die Bertreibung fremdgeborener Dynastien, die Musftogung alles Fremben, Die Erwerbung und Bereinigung alles Bobens, ben italienische Kultur bebedte, Die Abrundung ihres Gebietes, Die militarifche Sicherung ihrer Grengen, Die Beberrichung aller ihrer Sanbelswege. Giferfüchtig protestieren ihre Batrioten gegen bie Abtretung bes frangofisch rebenben Savogens, weil fie wohl ben Schlüffel zu ihrem Saufe an ein republikanisches, tugendhaftes Frankreich, aber nicht an eine ehrgeizige und treulofe Dynastie abgeben wollen.

Hat aber das Wort Nationalität für uns, für andere, denselben Inhalt? Muß, was von den Italienern wahr sein mag, die einen Dante und Machiavelli, einen Michel Angelo und einen Vico geboren, die im 13. und 14. Jahrhundert die Pfleger aller Kultur gewesen, die das Andenken an eine zweimalige Weltherrsschaft wie einen Schatz und eine Saat noch heute still und stark im Herzen tragen — muß das auch von Völkern wahr sein, die nichts gethan als ihren Kukuruz zu essen?

Prüfet, prüfet mit Ernst und Argwohn, ob das, was der Italiener euch rat, auch aut geraten fei!

Lefet Mazzinis Ansprache an die Deutschen! Lefet sie nur mit der Aufmerksamkeit und Geduld, mit der ihr einen wichtigen Geschäftsbrief leset, an einem Redus ratet. In zweien Zeilen habt ihr die Essenz im Fläschchen, die den deutschen Liberalen seit Jahren in die Geistesnahrung gemischt worden ist, könnt sie gegen das Licht halten, kosten, zerlegen. Thut das, und ihr werdet euch wunderbar erhaben fühlen über den, der Verwässerungen und Versfälschungen des Stoffes in gutem Glauben als eigenes Fabrikat ausgeschenkt hat. Freilich, was Mazzini sagt, daß die Deutschen zu thun haben, steht in mehr als zwei Zeilen. Er ist ein sustematischer Kopf, klaumert sich nicht an ein einzelnes, sondern erfaßt mit seinem Blick die Gesamtheit der Verhältnisse, richtig oder falsch. Ihm liegen nicht, gleich manchem seiner Schüler, die Gedanken wie Erbsen im Schädel. Ihm strahlen sie von einem lebendigen Mittelpunkte aus. Aber seine Sätze sind mit Vorbedacht zerstütk. Stellt sie jedoch in die Ordnung, in der sie sich in seinem Geiste an einander reihen, und ihr werdet solgendes sinden.

Er argumentiert von ber Voraussetzung und in der Erwarstung, daß unser Weltteil sich zu den Bereinigten Freistaaten von Europa gestalten werde, unter ihnen eine Nepublik Italien, "ringssum verteidigt und geschützt" von andern Republiken. Dazu sollen wir helsen. Das will er damit sagen: "Wir bieten den Völkern in unserer Bewegung eine Operationsbasis an;" — "es hängt großenteils von euch ab, ob die Linie in einer schiesen oder geraden Richtung vorgeschoben werden soll." Er meint, proklamieren die Deutschen die Republik, so können die Italiener dasselbe thun, wenn nicht, so müssen sie sich vielleicht mit Victor Emanuel behelsen.

Teilt ihr diese Boraussetzung und diese Erwartung, so gesteht es auch unumwunden ein, und handelt danach mit demselben Gesschick, demselben Ernst, derselben Folgerichtigkeit, wie Mazzini. Wo nicht, so spielt nicht länger mit Argumenten, die, wenn ihnen jener Anknüpfungss und Knotenpunkt genommen ist, in der Luft treiben, wie Sommerfäden, so geht nicht länger einen Weg, dessen ziel ihr nicht sehe oder nicht erreichen wollt, der euch also nur in die Irre oder ins Verderen führen kann. Gebt nicht blos dieses oder jenes Argument auf, thut nicht blos diesen oder jenen Schritt zurück! Wollt nicht sagen: ah, wer glaubt denn an den Mazzinismus! nur, um euch einen halben Mazzinismus von Cavour predigen zu lassen. Mazzini sagt euch: ihr seid nicht sicher, so lange ich nicht in Italien regiere. Fragt euch, ob er je, und wie lange, regieren wird. Berswerft ihr sein deutsches Programm — und ein paar Phantasten

ausgenommen, wird darüber wohl kein Bedenken sein, — so gesteht auch, welches andere aus der Berwerfung des seinigen mit Notmendigkeit solgt. Zieht mit Ernst die Konsequenzen und geht mit Selbstwerkeugnung an die Arbeit im Innern und gegen Außen. — Dem italienischen Patrioten bleibt, wenn seine Wünsche und Ansschläge sich nicht ganz erfüllen, wenn der Kaiser denn doch noch länger in Paris regiert, immer noch die Hossinung, während des allgemeinen Brandes hinter der Alpenmauer sein Italien gestalten zu können, immer noch die Gewissenscheichwichtigung, daß "ein einiges Italien der Angelpunkt der moralischen Einheit und der fortschreitensden Zivilisaltion Europas") sein und auf die Brandstätten der Außenwelt die Saaten eines neuen, besseren Lebens streuen würde. Welchen Aussicht, welchen Trost hättet ihr, wenn der Plan nicht ganz gelänge? Daß ihr einem Grundsage treu geblieben, und zwar einem falschen.

Aber bennoch, lernt von bem Italiener! Lernt von bem Italiener ben Caoismus, ben Inftinft, ben Stolg, Die Leibenschaft bes Batrioten, und ihr werbet bie Grunde, mit benen er euren Berftand blendet, auf ihn gurudwerfen, wie die Connenftrablen von einem auten Schilbe, ihr werbet bie Trugfale, mit benen Sophiften ohne Eingeweide euren Berftand umspinnen, von euch ftreifen, wie ber Erwachende bie Retten, Die ihn im Traume geängstigt. - Des Menschen Geift ift eines, wenn auch die Sprache verschiedene Rrafte in ihm unterscheibet, Die eine Sprache fo, Die andere Sprache anders. Nichts Großes wird vollbracht burch eine feiner Rrafte. Sat boch felbst in ber Mathematif nie einer Großes geleiftet, ber mit bem Berftande nicht die Phantafie verband. Bu jeder auten That, jedem entschiedenen Schritte eures Lebens habt ihr, vielleicht unbewußt, Beift, Seele und Gefühl gusammengefaßt. Berftand ift nicht Beisheit; Beisheit ift nicht Empfindung. Und weiter: Rennen wir nicht die Verbindung zwischen Leib und Seele, fo tennen wir auch nicht ihre Grengen. Ihr werbet bas am wenigsten leugnen, bie ihr gelehrt feid in Rraft und Stoff. Den Rorper binden taufend Raben an die Mutter Erde; fo mit bem einzelnen, fo mit ben

<sup>\*)</sup> Offener Brief Maggini's an Bius IX. 1847.

Bölkern. Die Geschichte ist nicht eine Entwickelung ober ein Schattenbild von Ibeen allein, wenn auch Wortkünstler so sagen, auch die Erde, die materielle Welt arbeitet mit an der Geschichte. Bobengestalt, Alima, Scenerie, Nahrung, Rasse, Beschäftigung, Lebensweise, Wohlstand, Selbstgefühl, alle in Wechselwirkung mit einander, bestimmen den Willen, die Thaten, die Schicksale der Bölker. Und ihr wolltet den Klüglern, die nichts verstehen als ein falsches Dilemma zu machen, in einem einsachen, dürstigen "Prinzip" euch eine Entschließung eingeben lassen, die über die tausendsährige Arbeit unseres Bolkes, über das Erde der künstigen Geschlechter verfügt?

Fühlt euch als Deutsche! - barin ftect Alles - und biefem Gefühle fraat die Enticheidung ab! Das Befittum, bas unfere Borfahren geschaffen, ben Ramen, ben fie uns gemacht, find nicht mit Rlügeln, nicht mit feinen Spllogismen erworben. Rühlt euch als Deutsche, und ber Inftinkt wird euch fagen, mas bagu gehörte, jene Guter gu erwerben, mas bagu gehört, fie gu behaupten. Er wird euch "ben gefunden Egoismus geben, ben ber Einzelne verleugnen mag, aber mit bem ein Bolt fich feiner Unfterblichfeit begiebt." Er wird euch ben Stolg bes Blutes geben, ben die anderen haben und ber fie forbern macht, mas unfer ift. Traurig genug, bag bie Deutschen auf bem Martte verhandeln muffen, worüber bie anderen fich mit einem Blingeln verftandigen. Sollen wir noch auf ben Borwurf antworten, bag wir bas Da= tionalitätspringip befämpfen und zugleich an bas Nationalitäts= gefühl appellierten? Raum angebracht in einem Collegium practicum über formelle Logit; und die Geschichte, die Politit ift mahrlich fein foldes Rollegium! Befteht Familiengefühl barin, bag man fich an bem Familiengefühl Underer ergott, aber bie Seinigen von andern Kamilien ausplündern läßt?

> Leicht bei einander wohnen die Gedanken; Doch hart im Naume stoßen sich die Sachen, Wo eines Plat nimmt, muß das andere rüden; Wer nicht vertrieben sein will, muß vertreiben.

Durchbringt euch mit diesen Worten unsers ibealften Dichters, und die Binde wird von euren Augen fallen. Ihr werdet das

Rechte sehen, fühlen, ohne Anstrengung bes Gedankens wissen, das Rechte über die Bedeutung unserer Bergangenheit, das Rechte in dem Wirrsaal der Gegenwart, das Rechte über die Bedingungen unserer Zukunft.

Bir find ein tolonisierendes Bolt. - Aber unfere Rolonien liegen nicht jenfeits bes Meeres, fie find unmittelbar aus bem alten Stamm berausaemachien. Ditlich von ber Elbe erftreden fie fich bis an ben Beipussee und bis in die fuboftliche Baftion ber Rarpathen. In ber Arbeit bes Rolonifierens wurde bas beutsche Bolk geführt von zwei Fürftenhäufern, beibe Grenzwächter bes Reiches, im Norben ben Sobensollern, beren Borläufer bie Sanfe und ber beutiche Orben waren, im Guben ben Sabsburgern. Daß bie beiben ihre Staaten aufbauten, bas thaten fie nicht burch fich allein, und für fich allein, bas hatten fie nicht thun konnen, wenn nicht in ben Deutschen wie in ihren Nachbarn bie Bedingung, bas geschichtliche Gebot bes Rolonifierens gelegen hatte. Die Sabsburger, Die Sobenzollern können vergeben, das beutsche Bolk wird bestehen, vorausgesett, daß es fich von bem Bahnfinn ber Gelbftverftummlung heilt, ber ihm wie Agua Toffana eingeflößt ift. Wir haben in unfern Kolonialerwerbungen nicht die Ureinwohner mit Brantwein und ben Boden "von bem Untlit ber Erbe hinwegverbeffert", noch burch Protonfule ausgefogen, noch ihnen auf zweiundzwanzig Manieren bie Steuern abgefoltert. In ber Laufig, in Schlefien, Bommern, ben beutschen Orbenslanden haben wir fie vor Sahr= hunderten von der Leibeigenschaft befreit, mit ber Rufland heute noch ringt. Überall haben wir fie in unfere Rechtszuftanbe, welche fie immer fein mochten, als Bruber aufgenommen. Ofterreich ift in ber Arbeit um einige Menschenalter gegen Breugen gurud. Bas es gethan hat und thut, um ben mittelalterlichen Staat, um ben Raffentros, um die noble Faulheit zu brechen, bas fieht fich garftig an. Aber was bem Bürgermeifter Robbe in Konigsberg und bem Ritter von Raltftein in Barfchau gefchehen, bas fieht bei Lichte betrachtet auch nicht hübsch aus. Absonberliche Logifer. bie nordbeutschen Liberalen, Die gegen Ofterreich poltern um beffen willen, mas fie in Breugen als bas Berdienft ber Sobengollern. als ben Lebensquell bes Staates feiern! Bollt ihr bas beutiche Bucher, fleine Echriften.

Bolk dafür strafen, daß die Habsburger eine schwierigere Aufsgabe ungeschickter angegriffen, daß sie Bersehen und Frevel — genug ihrer! — begangen haben?

Bollt ihr jest diese Arbeit des Kolonisierens aufgeben, weil es den Fremden so in ihre Plane paßt? Wollt ihr den in einem entwickelten, arbeitsamen Bolke natürlichen und berechtigten Drang nach Ausdehnung in euch erstiden, während er in Romanen und Slaven künstlich erregt und zur Leidenschaft gestachelt wird? Bollt ihr das in einem Augenblick, da der Aufschwung der Gewerbthätigkeit, das Anwachsen des Kapitals, die Erleichterung des Berkehrs allen Deutschen die Möglichkeit bietet, sich an der Arbeit zu beteiligen, die bisher nur einem Stamme obgelegen? In einem Augenblicke da die politischen Berhältnisse uns die Gelegenheit geben, eine solche Zulassung Aller als ein Recht zu fordern?

Bollt ihr euch von dem Adriatischen Meere verdrängen lassen? — Das Zivilrecht giebt dem Grundbestiger einen Weg über des Nachbarn Ücker, um an die Herrstraße zu gelangen, und die Staatsgewalt schützt ihn darin. Meere sind die Heerstraßen der Bölker, und Bölker haben sich selbst zu schützen. Ihr wollket euch verdrängen lassen in dem Augenblick, da die alten Handelswege nach dem Morgenlande wieder betreten werden, da vielleicht in einigen Jahren der Kanal der Pharaonen und Kaliphen wieder Schiffe trägt? Gewiß sand der Pharaonen und Kaliphen wieder Triest, so lange Triest die schwache neutrale Nepublik Venedig und ein österreichisches Kroatien zu Nachbarn hatte. Aber eben so gewiß würde der Weg nicht lange sicher sein zwischen einem "starken" Italien und einem von Deutschland losgerissene Ungarn.

Und wenn das Osmanische Reich, bessen Lebenstraft manche behaupten, manche bestreiten, und das unbestritten seit 1827 in jedem Versuch zu Resormen durch militärische Gewalt oder diplosmatische Einmischung gestört worden ist, das jest mit einem französischen Repnin zum Schutz der Dissidenten bequartiert wird, wenn dies Osmanische Reich endlich zusammenbräche, wolltet ihr dann zusehen, wie Andere über weltbeherrschende Positionen verfügen und eure Kausseute, die einzigen, die dort dauernd gedeichen, aus den Hassendagen der Levante verjagen? Oder wollt ihr euch

auf Mazzini's "Slavischerumänischellenische Konföberation" und beren Neutralität verlassen? Er verläßt sich wohl selber nicht barauf. Er birgt wohl hinter der belächelten Phrase sehr nüchterne, verständige Gedanken, die Cavour und alle Ztaliener mit ihm teilen, die Erinnerung, daß Galata die Genuesenstadt und daß die Herzoge von Savoyen sich Könige von Cypern schrieben, die Ginssicht, daß ein geeinigtes Italien sich nicht damit begnügen würde und könnte, "den Geist auf das Höchste zu kultivieren,"\*) den Vorbehalt, wenn die Zeit gekommen, aus "der Organisation der Arbeit der Menscheit" den erstaunten Männern des Gedankens in Deutschland folgerichtig zu entwickeln, welche Arbeit im und am Orient den Italienern beschieden sei.

Alle biefe Opfer mußtet ihr bringen, um gu thun, mas an euch ift, bamit eure fleindeutschen Traume erfüllt murben. Freilich faat man euch, wir werben bann intensiv um fo ftarfer fein. um fo leichter bas Aufgegebene wieder gewinnen und früher Berlorenes bagu. Schickt bie Leute in bie Rinberftuben, bie euch bas predigen! Die franthafte Empfindelei, die hohle Sophistit, bas Erfterben bes gefunden patriotifden Egoismus haben ihnen bereits bas Berftanbnis angefreffen. In bem Konflift ber Raffen, ber bei einer willigen Unterordnung unter unabanderliche Gefete ber Ratur und ber Geschichte mild und heilfam verlaufen wurde, ben aber bas Dogma bes Nationalitätspringips zu einem akuten gerftorenden Ausbruch zu erhiten broht, wird, wer fich unter bie Füße treten läßt, unter bie Fuße getreten werben. Was ift euer Nationalitätsprinzip andres, als die nationale Atomisierung, als ein vom contrat social geborgter,' auf bas internationale Gebiet übertragener fogialmiffenschaftlicher Irrtum? Aber wie die innere Entwidelung ber Staaten nicht auf ben Abichluß biefes Rontraftes zwischen ben Individuen gewartet hat, so murbe die Geschichte auch nicht ben "freien Bruderbund ber Bolfer" abwarten. overiert mit andern Rräften, als euren Bringipien. murbe ber fraftigere Egoismus anderer Bolfer über fie binwegschreiten, und ber Friebe murbe wiederum entweder andere

<sup>\*)</sup> Lord Balmerfton's Rebe in Romfen.

Nationen in eure ober euch in bie Staatsgemeinschaft Unberer gwingen.

Weshalb sind die Fremden gerade jetzt so versessen darauf uns klein zu machen? Weil sie besser als wir selbst bemerken, daß wir gerade dabei sind, die harmonische Entwickelung unserer geistigen und materiellen Kraft da wieder aufzunehmen, wo sie durch "die Religionäkriege unterbrochen ward", daß wir auf dem Wege zur realen Einheit weiter sind als je im ganzen Lause unserer Geschichte, daß sich endlich aus dieser realen Einheit die formale Sinzheit, die staatliche Form mit Leichtigkeit entwickeln wird. Einer Dichter, die in der Winternacht und über der Wüstung des dreißigjährigen Krieges zuerst wieder unsere Sprache stammelten, Logau, sagte von dem Westfälischen Frieden:

Wir mußten alle Böller zu Totengräber haben, Bevor fie konnten Deutschland in sich selbst vergraben. Jest sind sie doppelt sorgsam, den Körper zu verwahren, Damit nicht neue Geister in solchen etwa fahren.

Damals wurden wir wenigstens nach den Regeln der Kunst unter den schimpflichen Gelekhäuten von Osnabrück und Münster erstickt und bestattet. Heute hat der Fremde es leichter. Heute begräbt er uns unter dem Löschpapier unserer eigenen Zeitungen, er zwingt es mit Leitartiseln, telegraphischen Depeschen und den bewußten "vertraulichen Aufklärungen und Verständigungen". Zerreist das ekle Leichentuch! Horcht auf das Schnarrwerk in der Brust der Automaten, die daran weben, und schlagt den fremden Meistern die sie aufziehen, den Schlüssel aus der Hand! Seid deutsch! Lernt von den Ausgewanderten in Koblenz, die über die Riederlage ihrer jakobinischen Landsleute Thränen vergossen. Entzichuldigt euch nicht vor andern und euch selbst, daß wir mit dem Pfluge und dem Bergmannshammer den Ramen Deutschland in Gebiet gezeichnet haben, das einst ihn nicht getragen. Behauptet euer Recht das ferner zu thun!

Rebet nicht von Bundesgenossen, die wir nicht brauchen, wenn wir alle einig sind und nie haben werden, so lange wir nicht alle einig sind. Glaubt nicht, daß ihr ben Westen retten werdet, indem ihr den Süben preisgebt. Glaubt nicht, den begehrlichen Feind damit zu entwaffnen, daß ihr euch ihm verächtlich macht. Ersinnert eure Wortführer, daß es zum ABC der Politik gehört, nicht dem Gegner die Wahl von Zeit und Gelegenheit zu lassen. Dem Dänen gegenüber, der Vertragsrecht mit Füßen tritt, und an uns dem Gefühl ins Gesicht schlägt, mit dem er selbst sich bläht, fragt nicht die Leute von Kourszettel und Stammbaum, nicht die "Konsequenten", die den Schimpf lieber einstecken, als durch die deutschen Fürsten gerächt sehen wollen, fragt euer Herz! Fragt es, wie lange es die Schmach tragen kann, ohne das Bedürfnis nach Genuathuung, das Bewußtsein von Ehre, das Verständnis

nationaler Fragen gang zu verlieren. Endlich Atalien. - Maggini fagt bem beutschen Bolfe: Belft mir ober Cavour ruft Louis Napoleon. Cavour fagt ben beutschen Regierungen: Selft mir ober ich muß Maggini rufen. nicht barüber, wie Garibaldi, Cavour, Maggini, Louis Napoleon ju einander fteben. Ihr werbet es nicht erfahren, weniaftens nie gur Beit. Lagt es euch nicht aus bem Gaufeln bes Grafes, bas in Turin und Paris machft, nicht aus ber Philosophie ber Gefchichte, nicht aus "Pringip" ober "Standpunkt" offenbaren. Geid aufrieden mit ber Wiffenschaft, daß 'alle vier, so uneinig sonft, barüber vollkommen einig find, daß das beutsche Land gerriffen und, als Borbereitung bagu, ber beutsche Ginn mit Tollfraut vergeben Die Räumung Roms wird nicht eine Manifestation merben foll. bes Beltgeiftes, noch irgend etwas von bem fein, mas die Beifen fagen, fondern der Breis von mehreren Gegenleiftungen, und barunter wird eine fein: Die thatliche Mitwirfung Staliens gu ben Unschlägen Bonaparte's gegen ben Rhein und ben Drient. Bragt euch diefe Worte ein. Wiederholt fie benen, Die 'euch beweisen, es fonne nicht fo fein. Ihr werbet Gelegenheit haben, fünftig baran zu erinnern, wenn fie wiederkommen, bereit fich fegen und von ber Weisheit mitreben.

Bielleicht, daß Garibaldi den Angriff auf Benedig vertagt hat. Das Haus, auf das die Italiener es zunächst abgesehen, ist einstweilen zu gut verwahrt, die Nachbarn sind aus dem sansten Traume aufgestört. Aber später wird durch ihn oder früher durch andre die Rrisis doch wieder an diesen Punkt verlegt werden. Man wird die Fackel zuerst in das nächste Haus wersen, wo anzukommen ist; wenn in Deutschland Niemand die Republik erstlären will, nach Ungarn; wenn es da nicht brennen will, nach Volen; schlimmstenfalles in die Türkei, um von da den Brand wie Steppenseuer nach Westen zu blasen.

Bringt alle Berufungen, Die bann an euren feinen Berftanb und euer icones Gefühl ergeben werben, auf ben Brufftein, -- nicht eures Intereffes. Rein, ben Brufftein habt ibr felbft verborben. Jahre lang habt ihr Bolitit ber Sympathien und Dottrinen gemacht. Gebet eure alten Zeitungen nach, ob es nicht fo ift. Endlich gelingt es mit hartnädiger Arbeit bie "Intereffenvolitif" in die öffentliche Meinung hineinguhämmern. Gar staatsmännisch spricht Jebermann heute von Intereffen. Aber, o Jammer und Gelächter! 3hr habt nur bas Bort erfaßt, nicht Die Sache. Ihr befragt nach wie por erft eure Sympathien und Doftrinen und rebet euch hinterher ein, bag bie Antwort euren Intereffen entspreche. Dur fo ift Die Lehre zu erklaren, bag bas beutsche Bolt fich erft recht flein machen folle, um bann recht groß gu werben. - Rein, bringt mas man euch bann bieten wird, auf ben Brufftein eurer patriotifden Leibenfchaft, eures patriotifchen Stolzes; bie, bas malte ber Benius unferes Bolfes! noch ju ermeden fein werben; bes Stolges, ber nicht, wie Massini euch faat, "von ben Dynastien anerzogen ift" - wollte ber himmel, die Dynaftien hatten bas gethan - fonbern ber, wie er bem Lapfte einft fcbrieb, fein eigenes Berg verzehrt, bes Ctolges, fein Bolt als bas erfte ber Belt ju feben. - Fragt euch mehr als einmal: Sollen wir unfer Geschlecht von einem Meere verbrangen laffen?

Um Benetien besteht zwischen ben beiben Bölkern ein vers hängnisvoller Konflikt, ein Konflikt wie die antike Tragödie ihn zu behandeln liebte. Sagt nicht, der Teil sei schuld, jener Teil sei schuld. Das Berhängnis ist schuld. Wird der Konslikt redlich vertagt, so mag er einst in Güte gelöst werden. Wenn wir erst versichert sind, was aus Frankreich, was aus Italien wird, wenn Worte wieder wahr und Grenzsteine wieder heilig geworden, so tonnten in einem Abtommen nach bem Mufter bes Barrieren= Traftates bas Sehnen ber venetianischen Bevolferung und bie Bebingungen unferer nationalen Erifteng jumal befriedigt werben. Benn ein Bolt ber Erbe fabig ift, foldem 3mede Opfer gu bringen, fo find wir Deutsche es. Aber heute bleiben bie vier Schlöffer unferer Thure hangen. Daß, wenn bie Staliener bie Freiheit gewonnen, ihr teine Gefahr aus biefer Thure brohen foll, bafür bürgt ihnen, bag Ofterreich bes Rudhaltes am beutschen Bolte nicht entbehren fann. Naben fie und aber mit falfchen Borten ober brobenber Gebarbe, naben fie uns, indem ihr Ronia erklart, bag "Franfreich und Italien, zwischen benen eine Gemeinichaft ber Raffe, ber Traditionen und ber Sitten bestehe, auf ben Felbern von Magenta und Solferino ein Bundnis enger geschurzt haben, beffen Bande unauflöslich feien", und indem ein Bevollmächtigter Bonaparte's erflart, bag Italien bem Raifer, ber uns bedroht, "ein Beer von 300,000 Mann gur Seite ftellen wolle", - fo rufen wir ihnen mit ihrer Größesten einem, mit Dante, gu:

"Biffet, daß auch, mas burch bas Gottesurteil ber Baffen gewonnen wird, ehrlich von Rechtswegen gewonnen ift."

# Schiller als Inrift.

Seftrede beim Schillerfeste in Leipzig (10. November 1861).

Meine Damen und herren! Seit vielen Jahren bes öffent= lichen Redens entwöhnt, habe ich die ehrenvolle Aufforderung erhalten, biefe Stätte zu betreten, Die Sie, Die Bewohner Leipzigs, bem lebendigen Gedächtniffe unferes Schiller bereitet haben. perstehe bieg als ein Reichen, baf Gie berer nicht vergeffen, melde unfere Berfaffungstämpfe aus ber Beimat vertrieben hatten. bante Ihnen im Namen aller, mogen fie gurudgefehrt fein ober noch, hoffen wir nicht auf lange mehr, bas Brot ber Frembe effen. Daß auch wir bes Baterlandes nicht vergeffen, brauche ich nicht ju fagen. Aber wie viel bagu bies Buch\*) gethan, fann nur fchaten, wer burch eine gleiche Erfahrung gegangen ift. Ich weiß es von mir und manchem Freunde, und, was bei uns, wird auch bei an= beren gutreffen, wie oft wir aus bem Geschwirre frember Bungen und bem Gedränge bes Marttes uns an biefen reinen Quell ber Muttersprache geflüchtet und in feinem ewig flaren Spiegel Bilber bes Landes gefucht, beffen Rind Schiller, Bilber ber über Zeit und Raum erhabenen Geftalten, beren Priefter und Prophet er mar, - wie oft ein Trunt aus biefem Born ein aufsteigendes Gefühl von Bitterfeit und Kleinmut beruhigt hat! Freilich im ernften Rückblid auf fein Leben, auf bas Sanbeln, bas feine Schicffale, auf die Gebanten, die fein Sandeln bestimmt haben, mag ber eine und andere gefunden haben, bag Schiller ihn mit ben Gebanken genährt, ihn zu bem Sanbeln geführt, ihn in die Berbannung geschickt habe. Aber er wird ihm beshalb nicht gezurnt, er wird fich

<sup>\*)</sup> Der Schiller.

an bem Bewußtsein eines solchen Mitschuldigen gehoben und geftählt haben.

Schiller ift bier, an biefer Stelle, gefeiert worben als Dichter, - als Brophet. - als Erzieher bes Bolles. - als Argt. - als Bhilosoph. - Lange vorher, ebe bie gesammelten Festreben mir bekannt geworben, ja lange porber, ebe fie gehalten maren, batte ich es mit entschuldbarem Raftenftolze geliebt, Schiller als Juriften ju betrachten. Das will ich auch heute thun. Denn je fcharfer ich bie betreffende Seite an ihm ins Auge gefaßt, besto gemiffer bin ich geworben, bag eine folche Betrachtung brei 3mede forbern fann, erftens bas Berftandnis von bes Dichters Werfen wesentlich au ergangen, zweitens ben größten Teil bes Ruhmes, einen beftimmenben Ginfluß auf feine Entwicklung geubt zu haben, von einem ausländischen Zeitgenoffen Rouffeau auf einen beutschen Borganger zu übertragen, endlich bie Rechtswiffenschaft auf ber Sobe zu halten, von ber ein handwertsmäßiger Betrieb und gefliffentliche Rorruption fie unaufhörlich herabzieht, und zu ber fie unaufhörlich wieder erhoben werben muß, wenn unfer Streben nach Freiheit nicht ein Bublen im Sande und nicht ein Jagen nach Luftgeftalten fein foll.

Zweimal in feinem Leben bachte Schiller baran, Murift gu werben. Es ift bekannt, daß er beim Eintritt in die Karlsichule, 1773 bie Rechtswiffenschaft mablte, freilich mit Wiberftreben. Im folgenden Sahre gestand er, "bag er fich viel gludlicher fchaten wurde, wenn er bem Baterlande als Gottesgelehrter bienen fonnte;" und im Jahre 1775 ging er gur Medigin über. Behn Jahre fpater, als er fich von Mannheim losgeriffen batte, gebachte er in ber juriftischen Laufbahn bas Bergeffen zu finden, bas fein Berg fuchte, und ben mobilhabenden, forgenfreien Buftand, ber ihm erlauben murbe, "bie Befuche ber Dufe nur in aufgeregter Stimmung anzunehmen." Sier in Leipzig wollte er ftubieren und "in einem Sahre alles lernen." Es ift Gewicht auf biefe Außerung zu legen, benn fie läßt ichließen, daß er in bem früheren zweijährigen Stubium nicht nur einen Uberblid über bas Gelb ber Biffenschaft gewonnen, fondern auch einen erheblichen Teil besfelben in Befit genommen hatte. Aber ich fannte biefe beiben Umftande feines

Lebens noch nicht, als ich burch eine Stelle in seinen Werken darauf aufmerkigm wurde, daß er sich mit juristischen Fachschriften beschäftigt hatte. Es ist eine Strophe des Gedichtes "Die Weltweisen":

> "Ter Menich bebarf bes Menichen sehr Bu seinem großen Ziele; Rur in dem Ganzen wirket er, Biel Tropsen geben erst das Meer, Biel Basser treibt die Mühle, Trum slieht der wilden Bölse Stand Und knüpst des Staates bauernd Band." So lehren vom Katheder Herr Pusendorf und Feder.

Bum Berftandniffe ift noch die folgende Etrophe notwendig:

Doch weil, was ein Professor spricht, Richt gleich zu allen bringet,
So übt Ratur die Mutterpslicht
Und sorgt, daß nie die Kette bricht,
Und daß der Reis nie springet.
Einstweilen, bis den Bau der Welt
Bhilosophie zusammenhält,
Erhätt sie das Getriebe
Durch Hunger und durch Liebe.

Teber war lange Jahre Universitätslehrer und ein sehr fruchtbarer Schriftseller, ist aber nur in den Katalogen der Bibliotheten auf unsere Zeit gekommen. Er hat unter anderm einen "Neuen Emil" geschrieben (1768) und ein Lehrbuch der praktischen Philosophie in sechs Bänden (1770). — Pusendorf dagegen, zu vessen Schule Feder gehörte, wird immer in der Entwicklung des deutschen Geistes und in der Geschichte der Staatswissenschaften einen rühmslichen Platz behaupten. In der Laune, in der Schiller das Gedicht geschrieben, spottet er über ihn. Aber Pusendorf war ein viel zu bedeutender Denker, Bahndrecher und Lehrer weit über den Hörsfaal hinaus, und der in dem Gedichte richtig wiedergegebene Grundsgedanke seiner umfangreichen, lateinisch geschriebenen Werke fällt viel zu sehr in die Richtung von Schillers Denken und Sehnen,

als daß man nur einen Augenblid glauben könnte, der Professor habe keine andere Wirkung auf den Dichter hervorgebracht, als ihm einige nedische Berse einzugeben.

In Schiller, wie in jeder tieferen Natur, lebte ein Sehnen, in dem Mannigfaltigen das Einfache, in dem Beränderlichen das Feste, in den Gestaltungen der Natur und den Erscheinungen der Gest, in den Gestaltungen der Natur und den Erscheinungen der Geschichte die Regel, das Gesetz zu sinden, das vorhandene Gesetz, das gilt, und für die Staatsgesellschaft das vernünstige Gesetz, das gelten sollte, lebte die Willigkeit, ja der Drang, das Gesetz, wenn es gesunden, zu erfüllen und zu ehren. Seine Gedichte, namentlich der Spaziergang, der Genius, das Ideal und das Leben, sind durchweht davon. Und sind solche Gedanken sehr gesäusig; aber daß sie es sind, danken wir zu einem großen Teile Schillern, danken wir dem, daß seine melodischen Verse sich in unser Ohr gestohlen, als wir ihre Gedanken noch nicht verstanden, und daß wir ühre Gedanken sich verstanden, und daß wir ühre Gedanken soch nicht verstanden.

Laffen Gie uns nun die Lehre jenes großen beutschen Juriften und feine Stelle in ber Entwidlung mit wenig Bugen bezeichnen und gufeben, ob ein folcher Schüler fich von einem folchen Lehrer nicht angezogen gefühlt, ob ein folder Lehrer auf einen folden Schüler nicht einen mächtigen Ginfluß geübt haben muß. Alle Beiten haben gewußt ober gefühlt, baß es außer bem Rechte, welches in ben burgerlichen Gefeten geschrieben fteht, ein alteres, höheres, allgemeineres, fefteres Recht ober Gefet giebt, in bem bie positiven Gefete ihre Berechtigung haben, beffen Musbruck fie fein follten. So lange bie Theologie bie Berrin aller Biffenschaft mar, galt als Quelle biefes Rechts ber in ber Bibel offenbarte Bille Gottes. Seit ber Reformation rangen große Denter fich langfam von biefer Borftellung los. Sugo Grotius entwickelte ein Recht, ein Natur= recht, aus ber Natur bes Menschen, namentlich aus feinem Gefelligfeitstriebe. Der Menich fei jo eingerichtet, bag er bie Gefellichaft fuchen und in ber Gefellichaft gewiffe Regeln bes Berhaltens beobachten muffe. Den Inhalt Diefes Naturrechts aber will Grotius nicht nur vermöge ber Bernunft, fondern auch vermöge ber Offenbarung erfennen, und ftort baher ben miffenschaftlichen Gang ber

Untersuchung unaufhörlich burch Beispiele und Sitate aus dem alten Testament. Samuel Pufendorf aber, gestorben 1694, der erste Lehrer des Natur- und Völkerrechts in Deutschland, schob die Offensbarung beiseite und lehrte ausdrücklich:

"Man fann bas natürliche Gefet nicht beffer erkennen, als indem man die Natur und ben Geift bes Menichen erforicht." Man muffe bagu ben Menichen gunächft außer ber Gefellichaft betrachten; benn wenn auch bas Menschengeschlecht nie fo gelebt haben moge, fo muffe man fich boch einen folden Buftand vorftellen, um fich flar zu machen, wie viel ber Mensch bem Menschen verbante. Von der Betrachtung eines folden traurigen Naturzustandes schreitet er fort zu bem Rachweise, wie bas Bedürfnis, ber Rugen bie Menschen vereinige und die Erscheinungen ihres gemeinfamen Lebens beherriche und regele. In feinem Intereffe, fagt er, ift ber Denich gefellig. Laffen Gie mich aber gleich einschalten, bag Bufenborf hoch über ber neuen englischen Schule fteht, Die aus einem Bruchftud feiner Lehre bas Dogma gemacht hat, bag ber Staat eine Unftalt zum Raufen und Bertaufen fei. Er gieht auch andere Bedürfniffe bes Menfchen in Rechnung, als einen guten Galbo. Sie alle ju befriedigen, fo lehrt er, grunden bie Denichen den Staat burch zwei, ausbrudliche ober ftillschweigende, Bertrage, einen barüber, ihre Angelegenheiten, ihre Arbeit in Gemeinsamteit gu betreiben, ben anderen barüber, wem fie die Gorge für bas öffentliche Wohl, für bas außer ber Sphare ber Gingelnen Liegenbe anvertrauen mollen.

Und nun frage ich, wem ist Schiller mehr verwandt, dem Bersfasser des "Contrat social", der seinen Emile mit dem Satze des ginnt: "Tout est don par la nature, tout dégénère entre les mains des hommes," der den Naturzustand zu einem versorenen Paradiese ausmalt? oder dem deutschen Rechtslehrer, der einen Naturzustand konstruiert, nur um zu zeigen, wie viel der Mensch dadurch gewonnen, daß er den Justand verlassen? Wessen Naturzustand, Rousseaus oder Pusendorfs, ist in dem Cleusischen Feste geschildert?

Schen in bes Gebirges Klüften Barg ber Troglodnte fich;

Der Romade ließ die Triften Bufte liegen, wo er firich: Mit dem Burffpieß, mit dem Bogen Schritt der Jäger durch das Land; Beh dem Frembling, den die Wogen Warfen an den Unglüdsstrand!

Da betritt Ceres bie verlaffene Rufte, erbarmt fich bes Glenbes und spricht:

Daß ber Menich jum Menichen werbe, Stift' er einen ew'gen Bund Gläubig mit ber frommen Erbe, Seinem mütterlichen Grund, Ehre bas Geseh ber Zeiten Ind ber Monde heil'gen Gang, Welche still gemeisen ichreiten 3m melobischen Gesang,

Und von ihren Thronen steigen Alle himmlischen herab. Themis selber führt ben Reigen, Und mit dem gerechten Stad Wift sie jedem seine Rechte, Sehrt selbst der Grenze Stein, Und des Styr verborgne Mächte Ladet sie zu Zeugen ein.

Und Ceres fegnet bie neuen Burger:

Freiheit liebt bas Tier ber Wuste, Frei im Ather herrscht ber Gott, Ihrer Brust gewalt'ge Luste Bähmet bas Naturgebot; Doch ber Menich in ihrer Mitte Soll sich an ben Menschen reih'n, Ilnd allein burch seine Sitte Kann er frei und mächtig sein.

Was wollen neben biefen aus der Tiefe der Empfindung quellenden Gedanken die vereinzelten Anklänge an die Mythe vom faturnischen Zeitalter, wie in dieser Stelle aus dem Spaziergang? Jenç Linien, fich! die des Landmanns Eigentum scheiden, In den Teppich der Flur hat sie Demeter gewirkt. Freundliche Schrift des Gesehes, des Wenschen erhaltenden Gottes, Seit aus der ehernen Belt fliehend die Liebe verschwand!

Bas ist die letzte Zeile anderes, als ein ferner Lichtstreif, ein glänzender Hintergrund für das schön gezeichnete Bild irdischer Birklichkeit?

Wirklichfeit! Das Wort trifft einen anderen Bunkt, in bem eine Beiftesverwandtichaft gwijchen Schiller und bem großen beutfchen Rechtslehrer befteht, und, wie ich überzeugt bin, ein Ginfluß bes letteren auf ersteren. Als Bufendorf ein Naturrecht unabbangig von jeder positiven Religion fonftruierte, und fich badurch natürlich die Teindschaft der Theologen jugog, hatte er schon nach einer anderen Seite bin mit herrichenden Borftellungen gebrochen, und bamit eine nicht minder heftige Berketerung über fich gebracht. Man thut ben Theologen Unrecht, wenn man fie vorzugsweise ber Undulbiamteit aegen Undersbentende beschuldigt. Die Undulbiam= feit entipringt aus einer besonderen Dentweise, und biefe wieder aus bem Bedürfnis an Dogmen, Lehrfate ober, wie wir heutgutage fagen, an Pringipien zu glauben, die man nicht recht beweisen fann. Konnte man fie beweisen, fo mare man gleichmütiger acaen die Leugner; man verfolgt einen Menfchen nicht, ber ba leugnet, daß Die Bintel eines Dreieds gleich zwei Rechten feien. Aber bas Bedürfnis ftedt tief im Menschen. Abgewendet von ber Theologie wirkt es auf andere Gebiete, wie eine Krankheit von einem Gliebe auf bas andere fchlägt; und wenn es auf ihnen nicht Diefelbe Bitterfeit ber Berfolgung erzeugt, wie bort, fo liegt bas nur baran, bag ingwischen die Sitten milber geworden find. Sene Denkweise mit ihrer gangen Unduldsamkeit war bei benjenigen Scholaftifern ju Saufe, Die fich auf bas beutsche Staatsrecht gelegt und es jahrhundertelang auf ihre Beife angebaut hatten. überall, fo in der Politit, ift die Runft alter ale Die Biffenschaft. Unfere Borvater haben Politik getrieben - und gute Politik -, benn fie hatten ein mächtiges Reich aufgebaut, bas erfte in ber Chriftenheit - ehe fie von einem Spftem, einer Biffenichaft eines Stuaterechts gehört hatten. Da wurden ihre Stubengelehrten mit

bem Aristoteles bekannt und lafen, daß es drei Staatsformen gebe, bie Monarchie, die Aristofratie und die Demokratie.

Und über bem Lefen faben fie nicht, was in ber Welt anbers geworben mar feit Ariftoteles, faben fie nicht, baf fie in Gpitbogenzellen fagen, anftatt unter bem Gaulengange einer Maora gu manbeln, faben fie nicht, baf fie einen Raifer und einen Bapit gu Berren hatten. Daß es nur die brei Staatsformen gebe, mußte wahr fein, benn es ftand ja in bem Buche, und bas Buch hatte recht, weil die Wahrheit barin ftand! Hun war aber bas beutsche Reich handareiflich weber eine perfifche Monarchie, noch eine fvartanifche Aristofratie, noch eine athenische Demofratie. Also mußte es bie volltommene Mifchung aller brei Ctaatsformen, "ber regulare Staat", ber Normalftaat fein. Un biefen Cat zu glauben, mar ihnen Bedürfnis; einen Zweifel an feiner Richtigfeit gu erheben, fiel ihnen nicht ein; und boch, fonderbar genug, maren fie unaufhörlich beschäftigt, ihn an bem feltsamen Gebilbe zu bemonftrieren, bas man zu ihrer Zeit die Berfaffung bes heiligen romifden Reichs nannte. Es war ihre befte Belt. In ihren Untersuchungen, wenn man fie fo nennen tann, gingen fie in ber Regel von bem Gate aus, Deutschland fei ber reguläre Staat, und fagten bie Thatfachen fo auf, und ftellten fie fo gufammen, bag ber Gat Recht behalten mußte; ober wenn fie mit ber Betrachtung ber Thatfachen begannen, fo thaten fie es in ber Abficht, bei bem Cape angulangen. Diefe Schule von Cophiften, von Disputiermaschinen, Die eine große Schuld baran tragt, bag bie Berfaffung Deutschlands anftatt gu wachsen, gerbröckelte, warf Bufenborf unter bem angenommenen Ramen eines Stalieners eine Schrift, Die auch mit ber Untersuchung bes Borhandenen begann, aber zu bem Schluffe tam, bag bas Deutschland bes 17. Sahrhunderts feineswegs ber reguläre ober ein regularer Staat, fonbern ein monftrofer Staat und eigentlich gar tein Staat, fondern nur noch ein Staatenbund fei. Raturlich verurteilten die Scholaftifer einstimmig bas Buch als ein unwiffenschaftliches Broduft und eine bosartige Reterei; und da der gange Schwarm ihrer Schüler bagu Umen fagte, fo hatten fie fich ruhmen fonnen, daß die öffentliche Meinung auf ihrer Seite fei, wenn es bas Wort damals ichon gegeben hatte. Als ber Berfaffer erraten war, und sich endlich selbst zu erkennen gegeben hatte, setzten sie ihren Scharfsinn daran, zu entdecken, welches wohl seine schlechten Motive sein könnten — denn schlechte mußten es natürlich sein — ob etwa Rache gegen Kurmainz oder vielleicht die Lust, den Kaiser zu verkleinern. Gegen seine Argumente sagten sie wenig, wahrsischenlich weil sich wenig dagegen sagen ließ.

Das erscheint uns heute sonderbar, sast drollig und sehr "übervunden". Und doch leben wir inmitten ganz analoger Erscheinungen. Wir brauchen nur statt "regulärer Staat" zu lesen
"Rationalitätsprinzip". Wer es z. B. den Gelehrten des Nationalitätsdogmas nicht auß Wort glauben, und in den Dingen nicht
die Bestätigung sehen will, daß Ungarn, wo vier Millionen aussterbender Eroberer über zehn Millionen eines Gemengsels von
anderen Nassen eine mittelalterlige Gerrschaft behaupten, der reguläre
Etaat des Nationalitätsprinzips und der Boden der Jukunstätlutur
sei, der muß gewärtig sein, daß man ihn fragt, ob er seine Parole
aus der Wiener Hospen hole oder sich von Rom am Seile
führen lasse.

Und diese modernen Scholastiker bünken sich "Zbealisten"! Möchten sie von Schiller, dem gepriesenen, dem gescholtenen Zbealisten lernen, was Zbealismus ist. Wohl hing er an den Zbeen
des Sittlichen, des Schönen, von denen alle wissen und deren Verkörperung keiner mit leiblichen Augen geschaut, an den Leitsternen
unseres Handelns, denen wir uns ewig nähern, und die uns ewig
unerreicht bleiben sollen. Aber nie hat er im Bereiche der Ersahrungswissenschaften an ein Wort, an eine von anderen gemachte
Abstraktion geglaubt, wo seine Hand die Dinge fassen und prüsen
konnte. So in der Geschichte, sei es, daß er sie lehrte, sei es, daß
er darin den Stoff für seine Dramen suchte.

Dieses sehr realistische Streben ober was dasselbe sagen will, dieser Trieb nach Wahrheit, würden ihn früher ober später auf die Bedeutung des Rechtes in der Geschichte geleitet haben. Seine frühe Einführung in die Rechtswissenschaft durch einen Lehrer wie Bufendorf mußte die Entdedung beschleunigen, die manchem Geschichtsschreiber, manchem Dichter heute noch zu machen bleibt.

Das Recht, indem es eine Regel bes Berhaltens ift, die Be-

ziehungen ber Menschen zu einander, die ganz innerlichen ausgenommen, beherrscht, nicht nur im Falle des Konslistes, wo seine Herrschaft am deutlichsten in die Augen fällt, sondern viel mächtiger noch in gewohnheitsmäßiger Unterwerfung, muß alle Seiten des Menschen berühren und zur Anschauung bringen. Nicht umsonst sagt das "Römische" Recht mit einem Satze, der einem alten stoischen Philosophen entlehnt ist: "Jurisprudentia est justi et aequi scientia, omnium rerum humanarum ac divinarum notitia," die Jurisprudenz ist die Wissenschaft von dem, was gerecht, und dem, was billig, die Kenntnis aller menschlichen und göttlichen Dinge, d. h. des sinnslich Bahrnehmbaren und des Transcendentalen.

Sie alle hochgeehrte Unwefende, Die Gie in Schiller mohl belefen find, werben ichon an bas Fragment gebacht haben, bas Die Überschrift führt: "Übersicht bes Buftandes von Europa gur Beit bes erften Rreugzuges", und bas in ber That eine Studie über bas Lehnrecht ift, werben baran gebacht haben, wie oft Schiller in der Geschichte des Abfalls ber Bereinigten Rieberlande auf die Berfaffung ber einzelnen Staaten, Die Rompeteng ber Behörden und Gerichte, Die Berschiedenheit ber Gefete "bis auf Maag und Gewicht" Bezug nimmt, wie viel von ber großen larmenben Beschichte er aus recht unscheinbaren Berhältniffen ber Urt erklärt. Den überzeugenoften Beweis aber, baß er ben Umfang bes positiven Rechts in feiner gangen Breite und Tiefe erfaft hatte, und feinen Inhalt wie ein Sachmann fich zu eigen zu machen wußte, liefert fein lettes bramatisches Wert, ber "Bilhelm Tell", in bem er feines Lebens Arbeit an bem Ratfel ber Freiheit, ben Wiberfpruch ber Lehren, Die ihn nach einander beschäftigt, ben Migklang ber gewaltigen Greigniffe in Franfreich, die ihn nach einander gepacht, wie eine verschlungene, lange gehaltene Mobulation in einem Schlußafforde gur Rube führt. Raturforicher, Geographen, Maler, Reisende haben die Wahrheit ber Naturschilberungen gerühmt, und ben Fleiß bewundert, burch ben fie erreicht fein muß. Ginen noch größeren, hartnädigeren Fleiß muß ber Dichter auf bie Rechtsgeschichte verwandt haben. 3ch habe bas Drama, auch in ben reiferen Sahren, oft gelefen, und nie ohne einen neuen Bug von Bahrheit, einen neuen Beweis eindringenden Studiums, zuweilen in einem einzelnen

Ausbrucke zu entdecken. Und nicht nur wahr sind diese Züge, — das leistet der Jurist auch; nicht nur mit künstlerischem Griffe gewählt und geordnet sind sie — das ist von jedem dramatischen Dichter zu verlangen; sondern die wählende Hand ist auch von der höchsten, der seltensten Phantasie geleitet, nicht der, die erschafft, was nicht wirklich ist, sondern der, welche die Wirklichkeit, die stückweise und nach und nach an unsere Sinne tritt, in ihrem Ineinandergreisen als ein Ganzes, als ein Leben erfaßt. Unmittelbar auf das Landschaftsbild ausgesetzt ist die Erwerbsart des Bodens, der Bund, den der Mensch geschlossen mit der frommen Erde:

# II. Aufzug, 2. Scene: Etauffacher.

Wir haben diesen Boden uns erschaffen Durch unfrer Hände Fleiß, den alten Wald, Der sonst der Bären wilde Wohnung war, zu einem Sit für Menschen umgewandelt; Die Brut des Drachen haben wir getötet, Der aus den Sümpsen giftgeschwollen stieg; Die Nebeldecke haben wir zerrissen, Die ewig grau um diese Wildnis hing, Den harten Fels gesprengt, über den Abgrund Dem Wandersmann den sichern Steg geseitet; Unser ist durch tausendjährigen Besits Der Boden.

Das ist die erste, ehrenhafteste, unantaitbarste Erwerbsart; es ist dieselbe, vermöge deren uns Deutschen unsere Lande gehören, vermöge deren sie wachsen, das Roden, die Arbeit, wo andere zur Arbeit zu ungeschickt, zu träge, zu vornehm sind. Bor diesem hintergrunde von Landschaft und Bergangenheit stehen, prächtig getroffen, die Figuren der Berufsstände, die durch Boden und Klima bestimmt sind, der Jäger, der hirt, der Fischer, der Schiffer, der Wildheuer,

Der überm Abgrund weg das freie Gras Abmähte von den schroffen Felsenwänden, Wohin das Bieh sich nicht getraut zu steigen. — Der fleine Landwirt, ber nur ein Joch Ochsen halt; ber große Grundbesitzer -

Bohl fteht fein Saus gezimmert und gefügt.

Dann die Rechtsfähigkeit: Die Knechte, Die Rubeng frei erklärt; Ulrich ber Schmieb:

Der Mann ist wader, boch nicht freien Stands, Rein eigner Mann tann Richter fein in Schwy3 -

### Stauffacher:

Der freie Mann auf seinem eignen Erbe — Bom Kaiser selbst und Neich Trägt er sein Haus zu Lehn; er darf es zeigen So gut der Neichsfürst seine Länder zeigt: Denn über sich erkennt er keinen Herrn Als nur den Höchsten in der Christenheit —

## Attinghaufen:

Der Mann von Bauernabel, ber Selbstherr ist und Fürst Auf seinem eignen Erb' und freien Boden; — ein Banner führet in ber Schlacht.

#### Begler:

Ein jüngrer Sohn nur feines Saufes; Richts nennt er fein als feinen Rittermantel.

#### Die Baldstädte:

wohl thut es ihnen, auf der Herrenbank Zu sitzen mit dem Sdelmann. — Den Kaiser Will man zum Herrn, um keinen Herrn zu haben. Endlich das doppelte Verhältnis Albrechts als Landesherrn und als Kaiser —

> Wär's noch die kaiferliche Kron'! so ist's Der Hut von Desterreich; ich sah ihn hangen. Über dem Thron', wo man die Lehne giebt;

die Rechte, die er als Kaifer hat, Heerfolge und Blutbann -

Denn herrenlos ift auch ber Freiste nicht;

Sin Oberhaupt muß sein, ein höchster Richter — und die Ansprüche, die er als Landesherr machen wurde —

Sie werben kommen, uni're Schaf und Rinder Zu zählen, uni're Alpen abzumessen, Den Hochflug und bas Hochgewilde bannen In uni'ren freien Wäldern, ihren Schlagbaum An uni're Brücken, uni're Thore setzen.

Die Sammlungen bes Louvre in Paris und ber Taylor'schen Stiftung in Orford bewahren Feberzeichnungen von Raphael und Michel Angelo, Entwürfe, Studien zu ihren Gemälden. Es ist rührend, an ihnen zu sehen, wie die beiden Meister erst die Komposition, dann die einzelnen Figuren, endlich die einzelnen Gliedmaßen wieder und wieder versucht hatten, ehe sie den ersten Kohlenstrich zu den Bildern thaten, die und wie von göttlichen Gesichten mühelos kopiert erscheinen. So muß Schiller zum Tell gearbeitet haben. Und weil er in die Realität, wie in einen sesten Aufzug sein Gedankenwerk eingewoben hat, das Bild des Kampses um

Die ew'gen Rechte,

Die broben hangen unveräußerlich,

das Bilb ber gebulbig aufgesparten, weise abgemessenen, ber gerechten Rache eines Bolkes, wird biese seine Schöpfung alle anberen überbauern. Mit solchem

Ernft, ben feine Muhe bleichet,

hat ein Meistergeist gearbeitet, ein Schauspiel zu schaffen. Welcher Fleiß, welcher Ernst ziemt uns, bem gegenwärtigen Geschlecht, das in verhängnisschwerer Zeit berufen ist, dem deutschen Bolt ein wohnlich sicheres Haus zu dauen! Zu dem Werke wollten wir den Riß nehmen von einem Worte, einem Dogma, dem regulären Staat der Zukunst, den listige Feinde ersonnen, an dem Scholastiker mit vollkommener Ehrlichkeit, aber mit Worten, Worten, nichts als Worten herumbeweisen, und an den zu glauben freilich viel bequemer ist, als selbst zu forschen, selbst zu denken?

Bu bem Werke wollten wir ben Baugrund frei machen durch einen Bruberkrieg, ähnlich jenem dreißigjährigen, der das beutsche Bolf von seiner weltgebietenden Stellung herabwarf, Deutschland zu einer Wüste machte, den Menschen wieder in den Stand der Bolfe trieb? Nein! Wir wollen uns nicht dadurch als Deutsche

erweisen, daß wir es den Italienern nachmachen, die das Phantom von Sinheit in den Bürgerkrieg und das Basallentum verlockt hat, aus dem sie sich vielleicht frei machen werden, vielleicht nicht. Wir wollen die Dinge in Deutschland sassen und prüsen, wie Schiller that, den Dingen, auch die uns widerstreben, ihr Recht geden. Wir wollen die Rassen anderer Jungen, die ein geschichtliches Geset wieder und wieder auf Deutschland angewiesen hat, als Brüder in unsere Staatsgemeinschaft ausnehmen, wie wir es immer gethan, wollen mit ihnen in Frieden leben, wie es gewesen, ehe die aqua tossan des sogenannten Nationalprinzips ihnen eingeträuselt war. Wenn dann aber das Schwert gezogen werden soll, so wollen wir den Bestittel, den unsere Vorsahren mit dem "schwerren deutschen Pfluge" und mit dem Bergmannshammer für uns in die Erde gezeichnet haben, sür unsere Nachtonimen behaupten mit dem Schwert.

Bir wollen fein ein einig Bolt von Brüdern, In keiner Rot uns trennen und Gefahr.

# Genelis des dänischen Krieges 1864.\*)

Die durch ben Frieden vom 2. Juli 1850 vorbehaltene, von bem deutschen Bunde der preußischen und österreichischen Regierung übertragene Berständigung über die Streitpunkte, welche den Krieg zwischen Deutschland und Dänemark veranlaßt hatten, ist bekanntlich durch solgende zu einander gehörende Alte bewirkt worden: durch die Depeschen des preußischen und des österreichischen Ministerpräsibenten vom 30. und beziehungsweise 26. Dezember 1851, durch die Bekanntmachung des Königs von Dänemark vom 28. Januar 1852, und durch den Bundesbeschuluß vom 29. Juli 1852, welcher die Bestimmungen der genannten Bekanntmachung als den Gesehen und Rechten des Bundes entsprechend anerkennt, und der dewirten Beilegung der bisherigen Streitigkeiten, auch der auf Schleswig bezüglichen, die vorbehaltene besinitive Genehmigung erteilt.

Der wesentliche Inhalt ber auf biese Weise erreichten Berständigung war: die Begründung einer die Gerzogtümer Holstein und Lauenburg mit Schleswig und mit dem Königreich Danemark in einem gleichartigen Berbande vereinigten Gesantverfassung, welche die Selbsisständigkeit und Gleichberechtigung der einzelnen Teile in der Art sicher stellt, daß kein Teil dem andern untergeordnet ist; feine Inkorporierung Schleswigs in Danemark und keine darauf zielende Schritte; gleiche Berechtigung der deutschen und danischen

<sup>\*)</sup> Aus der dem preußischen Landtage vorgelegten "Denkschrift, bestreisend die außerordentlichen Ausgaben, welche durch den Krieg gegen Bänemark veranlatt sind," vom 8. Mai 1865.

Nationalität in Schleswig; Provinzialstände der drei Herzogtumer mit beschließender Besugnis; Regierung Solsteins nach den recht- lich bestehenden, nur auf versassungsmäßigem Wege abzuändernden Gesehen.

Die ausgesprochene Erwartung, mit welcher ber Bund Solftein hatte unter bie Regierung bes Ronigs Sergogs gurudfehren laffen, daß die danisch-holfteinische Regierung burch bereitwillige und ernftliche Erfüllung ber eingegangenen Berbindlichkeiten bie friedlichen Beziehungen befestigen werbe, erwies fich als trugerifch. Die am 2. Oftober 1855 erlaffene Gefamtverfaffung ftand mit ben erteilten Bufagen in fo geradem Biberfpruch, baf bie Bunbesversammlung burch Beschluß vom 11. Februar 1858 erflärte, fie rudfichtlich Solfteins und Lauenburgs als in verfaffungemäßiger Birffamfeit bestehend nicht anerfennen zu fonnen, und burch ferneren Befchluß vom 12. August 1858 unter Bezugnahme auf Art. III. ber Grefutionsordnung auch bie Beseitigung anderer, mit jener Berfaffung gufammenhangender Berordnungen, und gwar binnen brei Bochen verlangte. Gin Teil biefer Forberungen murbe erfüllt, als vorbereitender Schritt rudfichtlich ber übrigen bie Ginberufung ber holfteinischen Provinzialstände verfügt. einstweilen gehemmt, geriet bas eingeleitete Eretutionsverfahren infolge bes italienischen Rriegs völlig ins Stoden.

Erft bie Bekanntmachung ber banischen Regierung vom 30. März 1863 nötigte ben Bund, seine Beschäftigung mit ben Angelegenheiten ber Herzogtümer wieder aufzunehmen. Ohne seine Entschließung abzuwarten und ohne berselben vorzugreisen, erließ die königliche Regierung schon am 15. April eine Erklärung nach Kopenhagen, welche der bänischen Regierung zu erwägen gab, daß die Bekanntmachung die inneren Berhältnisse eines Bundeslandes eben so sehr wie die durch Bereinbarungen völkerrechtlicher Natur sestigeseltellten Rechtsansprüche des Bundes berühre, daß diese Bereinbarungen dem Bundestage von Preußen und Österreich zur Annahme empsohlen seien, daß Preußen die Bedingungen, unter welchen es die Sanktion des Bundes nachgesucht, verletzt sinde, und der dänischen Regierung weder Preußen, noch dem Bunde gegenüber das Recht zugestehe, von den Berpflichtungen einseitig

zurückzutreten, welche sie zuerst Preußen und Österreich und sobann bem Bunde gegenüber ausdrücklich übernommen haben. Zugleich drückte die Regierung ihre lebhafte Befriedigung darüber aus, daß das kaiserliche Kabinet in Wien zu einem genau entsprechenden Schritte entschlossen sei.

In dieser Depesche war, so weit das im Beginn eines verwickelten, in die allgemeine europäische Politik hineinreichenden Konstiktes überhaupt möglich ist, das Programm gegeben, innerhalb bessen die Staatsregierung den Weg zur Besreiung der Herzogtümer von dänischer Vergewaltigung zu suchen entschlossen war und durch alle Wechsel gefunden hat. Die Depesche wurde am 21. April veröffentlicht.

Der Verlauf, ben bie Ereignisse genommen, und ber Gang, ben ihm gegenüber die preußische Politik hat einhalten können, bestätigen die Nichtigkeit jenes Programms, welches auf der gehörigen Trennung der Doppelstellung Preußens als europäische Macht und als Bundesglied, sowie auf der doppelten Eigenschaft der streitigen Ungelegenheit als einer Deutschen und wegen Schleswigs zugleich einer Europäischen beruht.

Am 9. Juli beschloß die Bundesversammlung, das früher eingeleitete Exekutionsversahren wieder aufzunehmen und sich in Betreff Schleswigs die Geltendmachung der ihr durch völkerrecht-liches Abkommen erworbenen Rechte vorbehaltend,

"bie danische Regierung aufzufordern, die Bekanntmachung vom 30. März außer Wirksamkeit zu setzen und binnen sechs Wochen zur Ginführung einer den Berträgen entsprechenden Gesamtwerfassung bie erforderlichen Ginleitungen zu treffen."

Ohne Zweisel würde der Bund berechtigt gewesen sein, weitergehende Beschlüsse zu fassen. Er konnte sofort sein Recht in Bestreff Schleswigs geltend machen, das in den Vereinbarungen von 1851/52 gegeben war; er konnte gegenüber dem Bruche des andern Teils sich lossagen von diesen Vereinbarungen, die dürftig genug für Deutschland und die Herzogtümer ausgefallen waren. Ob das eine oder andere zu thun, war eine nicht aus dem Bundesrechte allein, sondern auch nach Lage der allgemeinen europäischen Situation zu beantwortende Frage politischer Erwägungen, die in

den Bundesverhandlungen niedergelegt und mit ihnen der Öffentslichkeit übergeben find. — War die Frage aber einmal verneint, war es einmal die Absicht, nur die Exelution wieder aufzunehmen, so war es eine unabweisdare rechtliche Konsequenz, daß die Aktion des Bundes sich auf Holstein und Lauendurg beschränken mußte.

Demgemäß bezeichnete die Erekutionskommission als Mittel des Zwanges die Sistierung der Souveränitätsrechte des Königsherzogs in Holstein und Lauendurg. Der Bundesbeschluß vom 1. Oktober genehmigte die Borschläge und beauftragte die österreichische, die preußische, die sächssiche und die hannöversche Regierung mit der Bollziehung.

Nachdem die Exekution verhängt war, erfolgte der Tod König Friedrichs VII. und Christian IX. succedierte ihm, nicht vermöge des Londoner Vertrages, sondern Kraft des dänischen Thronsolgegeses vom 31. Juli 1853, welches auf formal gültige Weise und unter Verzicht der nächsten Mitbewerder, einschließlich des Hergogs von Augustendurg, zu Stande gekommen war.

Die Brüfung der Rechtsbeständigkeit dieser Successionsordnung konnte weber einen Teil des Exekutionsversahrens bilden, noch letzteres aufhalten, sondern der nach der formalen Lage der Gesetzgebung zum Throne berusene und unter Anerkennung der ausswärtigen Mächte in den Besitz der Herzogtümer getretene König Christian war sowohl für die Exekution als auch für die auf internationalem Gebiet geltend zu machenden, durch die Berkassumer vom 18. November auf's Neue verletzten Rechte der Herzogtümer dem Bunde der in possessorio legitimierte Gegner, gegen welchen die vom Bunde beschlossenen Maßregeln zur Ausssührung zu kommen hatten.

Ein anderes als das durch biese Auffassung gebotene Bersfahren wurde von einem Teile der deutschen Regierungen vorgesgogen, von dem Abgeordnetenhause empfohlen:

Sofortige Lossagung von bem Londoner Bertrage und von den Bereinbarungen von 1851/52, Anfechtung der eingetretenen Erbfolge, bewaffnete Durchführung der Ansprüche des Erbprinzen von Augustenburg. — Wenn die königliche Regierung diesen Weg einschlug, so konnte sie mahrscheinlich auf eine Majorität in der

Bundesversammlung rechnen, aber nicht auf die Buftimmung Öfterreiche. Burbe bennoch, unter bem Diffense biefer Dacht, ber Bundesfrieg befchloffen, fo trat bie Möglichkeit einer Gruppierung aller auswärtigen Machte um ben bamaligen Standpunkt Ofterreichs auf ber Bafis bes Londoner Bertrages in nahe Ausficht, und ber Intervention ber Mitunterzeichner bes letteren mare burch ben ichroffen Rudtritt Breugens von bemfelben bie Thur geöffnet worben. Giner folden Eventualität gegenüber erichien ber könig= lichen Regierung, nach Brufung ber militarifchen Gefichtspuntte und nach Abwägung ber begleitenden und folgenden Wirkungen eines Rrieges auf die Berhältniffe innerhalb bes Bundes, auf die Rufunft ber Bergogtumer, auf bas Intereffe Preugens, ein vom Bunde zu leitender aber hauptfächlich mit preußischen Kräften zu führender Bundesfrieg für einen Bratenbenten, beffen Recht nicht nachgewiesen war, als unannehmbar. Geleitet von bem Entschluffe, gu Gunften ber beutichen Cache bas Außerfte gu erlangen, mas nach ber politischen Gesamtlage erreichbar schien, ohne einen Bruch unter ungunftiger Gruppierung ber andern Machte herbeizuführen, erftrebte und erreichte Die konigliche Regierung ein freies und vertrauensvolles Ginverftandnis mit ber faiferlich Ofterreichischen über ben gur Bahrung ber beutichen Intereffen gunächft einzuschlagenden Beg. Der Berfuch, ben Bund an ber gemeinsamen Aftion gu beteiligen, scheiterte an bem ablehnenden Beschluffe vom 14. Januar 1864, worauf beibe Machte bas weitere Berfahren gegen Danemart felbftständig in bie Sand nahmen. Gie erließen am 16. Sanuar 1864 an die Ropenhagener Regierung die Aufforderung, bas Berfaffungsgefet vom 18. November binnen 48 Stunden wieder aufguheben, und baburch wenigftens ben vorherigen status quo als bie notwendige Borbedingung jeder weiteren Berhandlung wieder herzuftellen.

Die Mitwirkung Öfterreichs verringerte allerbings die Wahrsicheinlichkeit der möglichen, verminderte die Gefahr einer eintretens den Intervention; nichts destoweniger war für eine gesteigerte Spannung der Berhältnisse, für ein Umsichgreifen des Konsliktes Fürsorge zu treffen. Die Regierung hatte daher von dem Landetage die Justimmung zu einer Anleihe von zwölf Millionen ge-

forbert und in den die Vorlage begleitenden Motiven und durch die in der Kommiffion abgegebene Erklärung ihres Vertreters als Zweck der Rüftungen bezeichnet: die Erfüllung der ihr unmittelbar obliegenden Bundespflichten und die Vorfehrung gegen weitere Berwickelungen, welche aus der Erekution oder aus der Nichterfüllung der dänischen Jufagen von 1851/52 hervorgehen könnten. Umftändlichere Mitteilungen über die Absichten der Regierung öffentlich zu machen, erschien nach Lage der Dinge nicht ratsam.

Das Haus ber Abgeordneten versagte am 22. Januar 1864 die Genehmigung zu der Anleihe, und erklärte auf den Antrag der Abgeordneten Schultze und v. Carlowitz: in Erwägung, daß die preußischzösterreichische Politik fein anderes Ergebnis haben könne, als die Herzogtümer abermals Dänemark zu überliefern, und daß die angedrohte Vergewaltigung den wohlberechtigten Biberstand der übrigen deutschen Staaten und damit den Bürgerfrieg in Deutschland herausfordere — mit allen ihm zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln dieser Politik entgegentreten zu wollen.

In der Alternative, vor welche die Staatsregierung durch diesen Beschluß gestellt war, entweder es dei der Bundeserekution bewenden zu lassen, oder die Mittel des Staatsschatzes zur Bestreiung der Herzogtümer zu benutzen, durste die Entscheidung nicht schwanken. Zu dem Bewußtsein der Pssicht, für die nationalen Interessen Deutschlands einzustehen, zu dem Gesühle, daß Preußen die Ehrenpslicht der Durchsührung einer in früheren Jahren erssolglos unternommenen Aufgade obliege, gesellten sich für die Resgierung politische Erwägungen der ernstesten Art. Mit dem Aussterden der königlichen Linie im Mannesstamme war ein Moment eingetreten, der auf lange hinaus über die Stellung der Herzogstimer nicht in dynastischer Hinsch allein entsched. Die Exesusion reichte nur dis an die Sider, konnte überhaupt und insbesondere in Betress Schleswigs nur eine indirekte, langsame und deshalb underechendaren Zwischenfällen ausgesetzt Wirkung üben.

Es mußte ber königlichen Regierung unmöglich erscheinen, die Bukunft bieser beutschen Länder bem Schickfale zu überlassen, welches ihnen unter vorwiegendem Ginflusse ber außerbeutschen

Mächte bereitet war, und gegen welches der deutsche Bund ihnen keinen zulänglichen Schuß zu gewähren vermochte. Die königliche Regierung entnahm daher aus den gedieterischen Interessen Deutsch-lands und Preußens die Notwendigkeit, ihre durch die Exekution vordereitete Aufgabe durchzuführen, und die von dem Hause der Abgeordneten verweigerten Kosten ihrer Aktion aus den bereiten Mitteln des Staates zu bestreiten. Das Haus der Abgeordneten selbst hatte die Anleihe nicht in der Absicht ablehnen können, die königliche Regierung in der Vertretung deutschen Rechtes zu lähmen, sondern nur in der irrigen Voraussetzung, daß die königliche Regierung diese Vertretung nicht übernehmen und durchstühren werde, sobald sie den dazu geeigneten Augenblick nach Maßgabe der polizischen Lage für eingetreten hielt.

Der Berlauf bes Rrieges ift befannt.

Er wurde unterbrochen durch die Konferenz von Vertretern der Mächte, die den Londoner Vertrag unterzeichnet hatten, und des deutschen Bundes, welche am 25. April in London zusammentrat, um Mittel zur Herstellung des Friedens aufzusuchen. Die Dänischerseits erhodene Forderung, vorweg die Vereindarungen von 1851/52 ausdrücklich als Basis anzunehmen, hatten Preußen und Osterreich, als durch das Faktum des Krieges rechtlich beseitigt, abgelehnt. Auch den Antrag, als Voraussetzung für die Verhandlungen die Integrität der dänischen Monarchie zu Grunde zu legen, konnten die deutschen Mächte nicht annehmen.

Sie brachten ihrerseits kein Programm zu ber Konferenz, nur einen Zweck: durch Herstellung eines gerechten und haltbaren Zustandes in Schleswig-Holftein, durch Bürgschaften gegen eine Wiederkehr dänischer Bedrückung der Herzogtümer den Frieden in Wahrheit zu sichern. Sie hofften und bemühten sich, diesen Zweck ohne weitergehenden Bruch des europäischen Friedens zu erreichen, aber sie waren genötigt, in ihren Vorbereitungen auch den Fall ins Auge zu fassen, daß ihnen dies nicht gelingen sollte.

Nachbem die Erreichung ihres Zieles sich in anderen Formen als unmöglich erwiesen hatte, schien beiben deutschen Mächten der Moment gekommen, die völlige Lostrennung der Herzogtümer-ausdrücklich zu fordern. Als Modus dieser Trennung empfahl Österreich durch das Recht der Eroberung zu ergänzen, was den Ansprüchen des Erbprinzen von Augustendurg fehle, und als eine politische Transaktion, nicht als eine Entscheidung der Rechtsfrage schlug Preußen mit Österreich in der Sitzung vom 28. Mai diese Bösung vor. In den damit zusammenhängenden Verhandlungen über die Grenze des zu bilbenden Staates vertrat Preußen die Befragung der Bevölkerung gegen die verschiedenen von den Neustralen vorgeschlagenen Grenzlinien. Dieses Prinzip fand die Unterstützung anderer Mächte indessen nur in der beschränkten Anwendung auf die Teile der Herzogtümer, welche südlich von einer an sich unannehmbaren Grenzlinie Deutschland zugewiesen werden sollten.

Mit bem Ablauf bes nicht verlängerten Baffenftillstandes nahm ber Krieg feinen Fortgang. Es verftand fich von felbit, daß die unter ben Mitgliedern ber Ronfereng ausgetaufchten Erflärungen Dritten feine Rechte gegeben, und mit bem resultatlofen Ende ber Berhandlungen nach allen Seiten ihre Bedeutung verloren hatten. Namentlich hat die königliche Regierung von Saufe aus die Behauptung, daß bas Recht ber Bergogtumer auf untrennbare Berbindung und auf Unabhängigfeit gufammenfalle mit dem Erbrecht bes auguftenburgifchen Saufes, nicht für rechtlich begründet gehalten. Der Anspruch, auf ben ber Bergog Chriftian Rarl Friedrich August von Augustenburg verzichtet hat, war bereits in der Anlage der preußischen Depefche vom 30. Dezember 1851 auf Grund fachverftandiger Prüfung als zweifelhaft bezeichnet; feit er in ber Berfon bes Erbpringen Friedrich Chriftian August wieder aufgetreten ift, hatten biefe Zweifel unter fortgefetter Brufung fich nicht gerftreut, fondern zu ber Uberzeugung erhartet, bag, abgesehen von Teilen Solfteins, in betreff Schleswigs, gerabe bes Landes, welches bem Ronflitte am icharfften feinen internationalen Charafter aufpragte, ein Succeffionerecht ber augustenburgifchen Familie nicht nach= gewiesen fei.

Am 30. Oktober wurde der Wiener Friede unterzeichnet. Inbem die beiden deutschen Mächte laut dieses Vertrags nur Jütland zurückgaben, verblieben ihnen eo ipso die Herzogtümer kraft Rechtes der Eroberung; denn wo die Wiederherstellung des durch den Krieg veränderten Besithstandes nicht ausgesprochen ist, verbleibt es bei dem neuen. Außerdem cedierte im Art. III. der König von Dänesmark alle seine Rechte auf die brei Herzogtumer Ihren Majestäten dem Könige von Breußen und dem Kaiser von Österreich.

Bei bem Bemühen beiber Mächte, eine befinitive Ordnung der Dinge herbeizuführen, hatte die Staatsregierung zunächst die Zwecke seit im Auge zu behalten, die sie mit den Wassen und in den Londoner Berhandlungen versolgt hatte: Besestigung des Friedens durch einen gerechten und haltbaren Zustand, dauernden Schut der Herbeiten und Siederschaftlung, und Sicherung Deutschlands in seinen Nordmarken. Die Regierung hatte aber zweitens die Pflicht, das preußische Interesse zu wahren in seinem ganzen Umfange, soweit es mit dem deutschen zusammensfällt, und sofern es durch die individuellen Berhältnisse des preußischen Staates und durch unsere Eigenschaft als kriegsührender Teil bestimmt wird. Die Gerechtigkeit gegen alle Prätendenten und gegen Preußen, welches Blut und Schäße geopfert hatte, gebot eine gründliche Prüfung der augustendurgischen, der oldenburgischen und der brandenburgischen Erbrechte.

Die Aufgabe ift noch ungelöst. Das Provisorium dauert fort, mit ihm die Offupation, dadurch entsteht ein weiterer Kostenaufwand für das Land, und für die Regierung die Verpstichtung, dem Landtage die Gründe darzulegen, welche eine definitive Regelung bisher verhindert haben.

Eine rein legistische Entscheidung ist unmöglich, jede denkbare Lösung muß darin bestehen, die Rechtsfrage und das politische Bedürfnis auszugleichen. Denn jeder der in dem älteren Recht beruhenden Ansprüche erstreckt sich nach der Rechtsansicht, welche die königliche Regierung sich disher hat bilden können, nur auf Stücke, die Cession Christians IX. geht auf das Ganze, aber berechtigt Österreich und Preußen zu gleichen Anteilen, und doch stünde eine Zerstückelung oder Trennung der Lande so sehr im Widerspruch mit ihren eigenen und den deutschen Interessen, und mit den Bünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung, daß sie als unmögslich bezeichnet werden darf.

Aus diesen Boraussetzungen, über welche die beiden Mächte

einverstanden, zog die kaiserlich österreichische Regierung den Schluß, daß keine andere, als eine politische Lösung möglich sei, und schlug in diesem Sinne unterm 12. November v. J. vor, die aus Art. III. des Wiener Friedens erwordenen Nechte weiter an den Erbprinzen von Augustendurg zu cedieren, vorbehaltlich einer Austrägalinstanz für den Großherzog von Oldenburg.

Die konigliche Regierung ift biefem Borfchlage pringipiell in foweit nicht entgegengetreten, als fie in ihrer Antwort vom 13. Degember erklärte, daß fie meder die Augustenburger, noch die Olbenburger Randibatur ausschließe; aber fie muffe barauf halten, daß bie Enticheidung fur ben einen Bewerber nicht bem anderen und feinen Freunden in und außer Deutschland ben Gindruck ber Willfürlichkeit mache. Gie murbe fich, fobald fie eine Schädigung ber preußischen Intereffen zu befürchten hatte, ber Berpflichtung nicht entziehen fonnen, auch die Brufung ber brandenburgifden Unfprüche au perlangen, benn, mahrend Ofterreich auf Diefen Befit, ber geographischen Berbältniffe wegen, feinen Bert lege, feien Die gesamten ftaatlichen und wirtschaftlichen Interessen Breugens an ber fünftigen Geftaltung ber Bergogtumer mefentlich beteiligt, schulde bie preußische Regierung es bem eigenen Lande, Burgfchaften bafur zu gewinnen, baß bie Befriedigung und Achtung biefer Intereffen nicht von bem zweifelhaften guten Willen bes Landesherren, von ber Stimmung ber Stände, von bem Spiel ber Barteien abhängig bleibe. Solche Burgichaften murben barin gu finden fein, bag bie Militarorganis fation ber Bergogtumer in ein festes Berhaltnis gu ber preußischen gefest, die maritimen Bebrfrafte für die preußische Marine nusbar gemacht, Die natürliche, bem Borteile beiber Teile gufagende Entwidelung von Schiffahrt und Sandel gegen fünftliche Semmungen geschütt werbe. Die Regierung habe bie erforberlichen Schritte gethan, um eine gründlichere miffenschaftliche Brufung ber Rechtsfrage und über die anderen bezeichneten Bunkte ein bestimmteres Brogramm vorzubereiten.

Am 21. Dezember erfolgte eine Rückäußerung von Wien. Das kaiserliche Kabinett erklärte sich bereit, die Frage durch Verständigung mit Preußen abzuschließen, allein der Gesantheit des Bundes stehe es zu, darüber zu wachen, daß der politische Zustand eines Bundeslandes den Grundgesetzen des Bundes entspreche, und daß nicht in den Verein der Souverane Deutschlands ein unselbständiges Mitzglied eingeführt werde. Was die vorgeschlagene Cession betreffe, so sei dieselbe nur als eine Verfügung über die aus Art. III. erzwordenen Rechte, nicht als eine Entscheidung der Rechtsfrage gemeint, wobei allerdings zu erwägen sein werde, ob das Verfügungsrecht Christians IX. sich nur auf solche Landesteile beziehe, die dem Könige, abgesehen von dem Thronsolgegesetze, angefallen sein würden, oder nicht vielmehr auf das Ganze erstrecke.

Die biesfeitige Erwiderung vom 26. Januar d. 3. empfiehlt bie angeregte Frage nach ber Dispositionsbefugnis Christians IX. einer forgfältigen Unterfuchung. Die Staatsregierung erwarte auch barüber bas Gutachten ihrer Kronjuriften und würde es bankbar erkennen, wenn die öfterreichische Regierung auf analoge, in ihren Inftitutionen gegebene Beife bie fachverftanbige Brufung aufnehmen wollte. Die Brandenburger Ansprüche zu erwähnen habe Breufen fich nur da berufen gefunden, wo es fich um die recht= liche Seite ber Frage gehandelt, nicht in London, mo es barauf angefommen fei, die Lostrennung ber Bergogtumer ohne Bergrößerung ber Rriegsgefahr burch eine politische Transaftion zu erreichen. Die fonialiche Regierung municht junachft flar geftellt zu feben, wie weit bas Recht bes Erbpringen von Augustenburg reiche, wie groß barüber hinaus alfo bas Gefchent fein murbe, welches fie gemeinichaftlich mit Ofterreich ihm zu machen hatte, wenn fie feiner Ginfetung zuftimme.

Am 22. Februar war die königliche Regierung in der Lage, dem Wiener Kabinett die Grundsätze mitteilen zu können, von welchen sie bei den Verhandlungen mit Österreich über die selbständige Konstituierung Schleswigs Holsteins auszugehen beabsichtigte, und bei deren Annahme sie letztere mit den preußischen Interessen für verseindar halten würde.

Die Erklärung barüber erfolgte in einer Depesche bes Grafen v. Mensborff vom 5. März. Die kaiferliche Regierung hielt bafür, baß ein unter folchen Bebingungen eingesetzter Fürst nicht als gleichberechtigtes und stimmfähiges Mitglied in ben Kreis ber

Souverane des deutschen Bundes eingeführt werden könne. Die Bedingungen gingen nur auf den individuellen Gewinn Preußens, während Österreich und der Bund Anspruch auf das hätten, was die Herzogtümer an Wehrkraft zu Lande und zu See leisten könnten. Die kaiserliche Negierung sei bereit zu bewilligen, daß Rendsburg zur Bundesssessung erhoben werde, daß Preußen den Kieler Hafen für seine Marine, eine Kanalverbindung zwischen beiden Meeren und den Eintritt des neuen Staates in den preußischen Zollverein verlange. Indessen sei, so lange die Frage der Souveränität in der Schwebe bleibe, für Detailverhandlungen kein Boden. Österzeich lehne das mitgeteilte Programm ab, und schließe eine Phase der Berhandlungen, in der besinitive Vereindarungen überhaupt nicht möglich.

Die fonigliche Regierung glaubt zu miffen, bag ber Bang, ben fie genommen, und bie Richtung ber öffentlichen Meinung bes Landes parallel laufen. Gin enger Anschluß ber Bergogtumer an Breuken wird allfeitig geforbert und erwartet, Die wirkliche Ginverleibung lebhaft gewünscht. Die konigliche Regierung ift ber Überzeugung, bag bie lettere Löfung an fich bie zwedmäßigfte mare, nicht nur für Breußen, sondern auch für Deutschland und Die Bergogtumer felbit; aber fie verfennt nicht, bag fie fur Breugen mit großen finanziellen Opfern in betreff ber Rriegstoften und ber Staatsichulben verbunden fein murbe, und fie halt diefelbe nicht in bem Dage burch bas Staatsintereffe für geboten, bag ihre Durchführung unter allen Umftanden und ohne Rudficht auf Die Erhaltung bes Friedens erftrebt werben muffe. Dagegen glaubt fie an benjenigen Bebingungen unter allen Umftanden festhalten zu follen, ju beren Aufftellung Preugen aus ber Bflicht jum mili= tärischen Schute ber Bergogtumer wie bes eigenen Landes und gur Entwicklung ber beutschen Wehrfraft gur Gee bie Berechtigung fcopft. Go lange, bis bie auf bicfem Gebiete fur Preugen not= wendigen Ginrichtungen zweifellos fichergeftellt find, muß bas Brovisorium und mit ihm die Offuvation fortbauern und die Regierung ift ber Buftimmung bes Landes gewiß, wenn fie ihren Befit in ben Bergogtumern bis bahin aufrecht erhalt. Gie martet Die Brufung und Rlarung ber Rechtsfrage ab, fie ift zu Berftan-Bucher, fleine Schriften.

bigungen bereit, welche, diese Frage mit dem politischen Bedürfnis versöhnend, dem Interesse Preußens, der Herzogtümer und Deutschlands genügen, und wird in den Wünschen und Überzeugungen der Bevölkerung der Herzogtümer, sobald es ihr gelungen sein wird, dieselben durch eine geeignete Vertretung zum Ausdruck zu bringen, ein wesentliches Moment für ihre eigene Entschließung finden.

## Genesis des deutschen Krieges 1866\*)

Die Ablehnung ber von Breugen unter bem 22. Februar v. S. formulierten Bebingungen und bie Erflärung bes Wiener Rabinetts, daß es eine Phase ber Berhandlungen schließe, in ber befinitive Bereinbarungen überhaupt nicht möglich feien, gaben ber königlichen Staatsregierung ein Recht, ju erwarten, bag nunmehr Ofterreich feine Borfchlage gur Geftaltung ber Bergogtumer machen werbe, und wenn es ihr nur barauf angetommen mare, ihre Bedingungen burchzuseten, fo murbe fie, je langer abwartend, befto beffer bie Borteile ber geographischen Berhältniffe und ben burch fie mit Not= wendigkeit vorgezeichneten Berlauf ber Berhandlungen ausgenutt haben. Aber bie fonigliche Staatsregierung mar fich bewußt, baß Die Kondomini mit der Übernahme der Herzogtumer nicht bloß Rechte erworben hatten, fonbern auch Berantwortlichkeiten eingegangen waren. Sie fühlte bie Berpflichtung gegen bie Lander felbit, ihnen zu geordneten Buftanben zu verhelfen, und gegen Deutschland, ben alten Quell innerer Beunruhigung und außerer Gefahren endlich zu verschütten.

Sie ließ sich in ihrem Bemühen, diese mit Österreich geteilte Pflicht gemeinsam mit Österreich zu erfüllen, auch dadurch nicht beirren, daß Österreich am 6. April v. J. in der Bundesversammlung für den Antrag der Königreiche Bayern, Sachsen und des Großherzogtums Sessen votierte,

<sup>\*)</sup> Aus ben "Motiven" zu bem "Entwurf eines Gesehes, betreffend ben außerordentlichen Gelbbedarf ber Militär- und Marine-Berwaltung," Hauptquartier Nifolsburg, ben 28. Juli 1866.

baß es ben höchsten Regierungen von Preußen und Österreich gefallen möge, bem Erbprinzen von Augustenburg bas Herzogtum Holstein nunmehr in eigene Verwaltung zu übergeben.

Österreich hatte bamit die Basis des Wiener Friedens verlassen. Die Art der Wirksamkeit, welche der Erbprinz von Augustenburg mit seinen Anhängern in den Herzogtümern bereits entwickelt, das geringe, weit unter den Februarbedingungen bleibende Maß von Einräumungen an Preußen, wozu er sich bereit erklärt hatte, bewiesen, daß er Preußen nicht daßjenige zugestehen würde, was wir im Interesse Preußens und Deutschlands zu fordern hatten. Die königliche Regierung verlangte, daß der Erbprinz ausgesorbert werde, sich mit seinen Käten auß dem Lande zu entsernen, — ein Berlangen, welches die spätere Entwicklung der Dinge, der Terrozismus einer sir ihre Privilegien besorgten Minorität und die zusstiedene Russe siere kuche seit der Flucht des Erbprinzen auf das Bollfommenste gerechtsertigt haben.

Sterreich verweigerte nicht nur seine Mitwirkung, selbst seine stillschweigende Sinwilligung zu dieser Maßregel, sondern seine Beaanten begünstigten es, daß die Fistion, der Prätendent sei der Landesherr, in Huldigungen für ihn und in steigender Gehäfsigkeit gegen Breußen sich manisestierte.

Die dadurch erzeugte Spannung stieg in ber Mitte des Sommers 1865 auf einen beunruhigenden Grad, bis durch die Konvention von Gastein eine neue Frist zu friedlicher Verständigung gewonnen wurde.

Nicht nur der erklärte Zweck dieser Neugestaltung des Provisoriums, die hervorgetretenen Unzukömmlichkeiten zu beseitigen,
"welche gleichzeitig das gute Sinvernehmen zwischen beiden Regierungen und die Interessen der Herzogtümer gefährdeten," sonbern schon die Thatsache, daß Österreich wieder auf den Boden
des Wiener Traktats zurückgekehrt war, ließ uns erwarten, daß
Österreich nunmehr das Seinige dazu thun werde, jene bedauerlichen Zustände zu beseitigen, welche für die Regierung Sr. Majestät
des Königs jede weitere Berhandlung über eine definitive Lösung
unmöglich gemacht hatten.

Leiber genügte eine kurze Erfahrung, uns zu überzeugen, daß unsere Erwartungen von der Gasteiner Konvention, mit der wir, wenn ehrlich von Österreich ausgeführt, lange hätten auskommen können, sich nicht erfüllen würden. Nach einer kleinen Pause sahen wir die Reibungen zwischen den zwei Behörden in den Heibungen zwischen den Zerkehr der beiden Regierungen übergehen. Österreich beutete auch das neue Provisorium seinbestig aus. Noch vor Ablauf des Jahres war die Regierung durch indistrete, ebensosehr der interationalen Courtoisse widersprechende, als eine Verständigung erschwerende Verössenlichung diplomatischer Attenstücke genötigt zu erklären, daß sie sich bei Wiederholung solcher Vorgänge auf denjenigen Versehr mit dem Wiener Kabisnette werde beschrähen müssen, den sie zur sosorisent Vorlägene Verössenlichung für geeignet halte. Wiederholungen ähnlicher, Indistretion sprachen dassür, daß Österreich eine Verständigung nicht wollte.

Bu Anfang bes laufenden Jahres geschahen in Holstein Massenbemonstrationen, teils für Zwede, welche die Landesregierung kurz zuvor im ausdrücklichen Auftrage der Statthalterschaft abgelehnt hatte, teils ausdrücklich und direkt gegen Preußen gerichtet. Dieses aggressive Vorgehen nötigte die königliche Regierung zu der Erklärung, daß sie, jedes der beiden Herzogtümer gleichsam als ein Pfand der Loyalität des einen der beiden Mitbesitzer betrachtend, Deteriorationen nicht dulben könne und wolle.

"Die Negierung Sr. Majestät bes Königs," heißt es in bem betreffenden Schreiben vom 26. Januar, "bittet das kaiferliche Kabinett im Namen der beiderseitigen Interessen, den Schädigungen, welche das moralische Prinzip, der Sinn für öffentliche Ordnung und die Einigkeit beider Mächte durch das jest in Holstein gehandhabte System leiden, ein Ziel zu sesen. Sie hält es für ein Leichtes, wenn die Gesetze des Landes, an deren Bestehen kein ernster Zweisel obwalten kann, zur Anwendung gedracht werden, den unwürdigen Schmähungen in Presse und Bereinen gegen seinen Bundesgenossen schmähungen in Kresse auf das Land, welche ein fortwährender Protest und Angriff gegen Österreichs wie gegen unser Recht enthält, für die Zukunft unmöglich zu machen. Wir

verlangen keine Konzession, kein Aufgeben irgend eines österreichischen Rechts in den Herzogtümern, sondern nur die Erhaltung des gemeinsamen Rechts; nichts anderes, als was Österreich ebensosehr seiner eigenen, wie unserer Stellung schuldig ist; auch nichts anderes, als was die kaiserliche Regierung seden Augenblick ohne irgend ein Opfer oder eine Schäbigung ihrer Interessen auszussühren in der Lage ist. Sine verneinende oder ausweichende Antwort auf unsere Bitte würde uns die Überzeugung geben, daß die kaiserliche Regierung nicht den Wilsen habe, auf die Dauer gemeinsame Wege mit uns zu gehen, sondern daß die Kreußen abgeneigten Tendenzen, daß ein, wie wir hossten, überwundener traditioneller Antagonismus gegen Preußen, welcher sich jetzt das Gebiet der Herzogtümer zum Felde seiner Wirksamsteit ausersehen hat, in ihr mächtiger ist, als das Gestühl der Ausammengehörigkeit und der gemeinsame Interessen!

Es wurde bies für die königliche Regierung, es wurde vor allem für Se. Majestät den König selbst eine schmerzliche Enttäusschung sein, welche wir wünschen und hoffen und erspart zu sehen. Aber es ist ein unadweisliches Bedürfnis für und, Klarheit in unsere Verhältnisse zu bringen. Wir müssen, wenn die von und aufrichtig angestrebte intime Gemeinsamkeit der Gesamtpolitik beider Mächte sich nicht verwirklichen läßt, für unsere ganze Politik volle Freiheit gewinnen und von derselben den Gebrauch machen, welchen wir den Interessen Preußens entsprechend halten."

Wenn ber Graf Mensborff diese offene und freundschaftliche Ansprache damit beantwortete, daß die kaiserliche Regierung in der einstweiligen Verwaltung Holsteins nach der Übereinkunft von Gastein keiner Kontrolle unterworfen sei, nur ihren eigenen Singebungen zu folgen habe, so war die Fruchtlosigkeit einer fortgesetzen Korrespondenz so einleuchtend, die Richtung der Wiener Politik so unverkenndar, daß die königliche Regierung von einer Erwiderung Abstand nehmen und in einem Rundschreiben an die königlichen Missionen die Überzeugung aussprechen mußte, daß man in Wien die Spannung zu einer Kriss zu treiben gedenke, und daß der Übergang zu seindlicher Aktion nur noch als eine Frage der Zeit zu betrachten sei.

Soweit bie fonigliche Regierung unterrichtet ift, muß ber

13. Marg als ber Tag bezeichnet werden, an welchem Ofterreich gu ruften begann. In Sachien war ichon früher ber Ginftellungstermin ber Refruten vom 18. Marg auf ben 8. besfelben Monats vorgerudt und feit bem 12. mit Ginziehung ber Referve begonnen Mm 15. Marg murben in Ofterreich Truppen, angeblich wegen ber Jubenframalle, nach Böhmen geschoben, feit bem 20. ftarte Artillerieparts nach ber Nordgrenze bewegt und Pferdeantäufe an-Unter bem 16. richtete bas Wiener Rabinett an eine Anzahl beutscher Staaten eine Mitteilung, welche bie Aufforderung enthalten haben foll, in Borausficht eines Ronfliftes mit Breugen au ruften. Rachdem der Graf Karolni am 26. eingeräumt hatte, baß Ofterreich, jedoch nur befenfin, rufte, und nachdem fonftatiert war, daß infolge biefer Ruftungen in etwa acht Tagen circa 70,000 Mann öfterreichifch = fachfischer Truppen bei Riefa fteben tonnten, ohne daß fur Berlin hinreichende militarifche Dedung gegen folche Macht bei ber Sand war, murben zwei Tage fpater auf fonialichen Befehl partielle Borfichtsmagregeln jum Schute unferer bedrohten Grengen angeordnet.

Die während bes folgenden Monats zwischen den beiden Regierungen über Rüsten und Abrüsten geführte Korrespondenz ist im wesentlichen längst und dem Wortlaute nach bekannt. Es genügt, an die Daten und den Gedankengang zu erinnern.

Mit Bezug auf eine Anfrage, welche Preußen am 24. März an seine Genossen im Bunde gerichtet hatte, ob und in welchem Maße es gegenüber den drohenden Rüstungen Österreichs auf ihren guten Willen zu rechnen habe, erklärte am 1. April der Graf Ka-rolyi dem königlichen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, "zufolge erhaltenen Auftrages in aller Form", daß "den Abssichten Er. Majestät des Kaisers nichts ferner liege, als ein offensives Auftreten gegen Preußen." Seine Note wurde am 3. durch die Berscherung, daß der Absicht Er. Majestät des Königs nichts serner liege, als ein Ingrissssssssschafte gegen Sterreich, erwidert, verbunden mit dem maßvollen Ausdruck eines natürlichen Bestembens, daß Österreich gerüstet habe, und daß es über Grund und Ziel seiner Rüstungen auch in jener seierlichen Erklärung schweige.

Darauf erfolgte jener Erlaß bes Grafen Mensborff vom 7.,

ber in verlețender Fassung, unter Entstellung der Thatsachen und mit zweideutigen Zusicherungen verlangte, daß, da in Österreich "keine Kriegsvorbereitungen" im Gange seien, die in Preußen erslassen (unrichtig so bezeichnete) Mobilisserungsordre vom 28. März unausgeführt bleibe.

Auf erhaltene telegraphische Nachricht über Inhalt dieser Des pesche entschloß sich die königliche Regierung zu einem Bündnissvertrag mit Italien für den Fall kriegerischer Eventualitäten.

In seiner Antwort vom 15. erklärte ber königliche Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, daß diejenigen partiellen Borssichtsmaßregeln, durch welche wir nur den österreichischen Borbereistungen gleichzusommen suchten, nicht aufgehoben werden könnten, so lange der Anlaß dazu nicht beseitigt sei. An der kaiserslichen Regierung sei es also, die Initiative zu ergreisen, um ihrersseits die Dislokationen und verwandten Maßregeln, mit denen sie zugeskandenermaßen vor irgend einer Andeutung preußischer Rüstungen begonnen, rückgängig zu machen, also den status quo ante herzustellen.

Die nächste Außerung bes Wiener Rabinetts tonnte bie Soffnung erregen, daß es gelingen werbe, ben beiberfeitigen Beeresbeftand auf ben Friedensfuß zurudzuführen, und bamit bie bringenbfte Gefahr einer Störung bes Friedens zu befeitigen. Ge. Dajeftat ber Raifer ließ am 18. feine Bereitwilligkeit erklaren, burch einen am 25. ju erlaffenden Befehl die Dislokationen rudgangig ju maden, wenn berfelbe bie beftimmte Busicherung erhalte, daß an bem= . felben ober bem nächstfolgenden Tage die entsprechenden Befehle von Er. Majeftat bem Ronige ergeben follten. Schon am 21. ge= ruhten Ge. Majeftat, Die Erflarung nach Bien gelangen zu laffen, daß Allerhöchftberfelbe ben Borfchlag mit Genugthuung entgegen genommen habe, und die Ausführung in bemfelben Dage und in benfelben Beiträumen merbe bemirten laffen, in welchen bie entsprechende Berminderung ber Kriegsbereitschaft ber öfterreichischen Urmee thatfächlich vor sich gehen werbe. Zwei vom 26. besfelben Monats batierte Erlaffe bes Grafen Mensborff gerftorten jedoch nicht nur jede Soffnung, ben militärischen status quo ante wieder bergeftellt zu feben, fondern fteigerten burch zwei neue Momente

die Gefährlichkeit ber politischen Situation. Durch ben einen Erlaß erklärte die Wiener Regierung, daß sie, und zwar gleichzeitig mit ber preußischen Abrüftung, die Berstärkungen ber böhmischen Garnissonen zurückziehen wolle, aber ihre italienische Armee auf ben Kriegsfuß seben werbe. Befehle in biesem Sinne waren schon vor bem 18. erlassen.

Durch ben zweiten machte sie ber königlichen Regierung ben Borschlag, gemeinschaftlich die durch den Wiener Frieden erworbenen Rechte an Holstein auf denjenigen Prätendenten zu übertragen, welchem der deutsche Bund die überwiegende Berechtigung zur Erbsfolge in dem Herzogtum zuerkennen würde; und das mit der Undrohung, daß, wenn Preußen auf diesen Vorschlag nicht eingehe, Österreich dem Bunde die Entscheidung anheim geben werde.

Seit dem Tage, an welchem diese beiden Erlasse hier eintrasen, haben so große Ereignisse die Ausmerksamkeit gefesselt und die Gemüter bewegt; in dem Augenblick, wo dieser Abris dem Landtage vorgelegt wird, spannen so große Fragen das Interesse, daß es gerechtsertigt sein wird, die Situation, aus welcher jene Ereignisse und diese Fragen sich unabwendbar entwickelt haben, durch Ansführungen aus dem Aktenstücke, mit welchem die königliche Regierung den ersten jener Erlasse beantwortet hat, in das Gedächtens aurückurusen.

Die Antwort auf ben ersten Erlaß, batiert vom 30. April, schließt wörtlich:

"Im Interesse ber Erhaltung bes Friedens und ber Aufhebung ber Spannung, welche auf den Beziehungen der Politit
und des Verkehrs gegenwärtig lastet, ersuchen wir die kaiserliche
Regierung nochmals, daß sie unbeirrt an dem Programm sesthalten
wolle, welches sie selbst in ihrer Depesche vom 18. aufgestellt hat
und welches Se. Majestät der König in versöhnlichstem Sinne und
in Bethätigung seines persönlichen Vertrauens zu Er. Majestät
dem Kaiser unverzüglich angenommen hatte. Wir müssen in Ausführung desselben erwarten, daß zunächst alle seit Mitte März
nach Böhmen, Mähren, Krakau und Österreichisch-Schlesien gezogenen Truppen nicht nur in ihre früheren Garnisonen zurückkehren, sondern auch alle in jenen Ländern stehen bleibenden

Truppenförper wieber auf ben früheren Friedensfuß versett werben. Über die Aussührung bieser Maßregeln, also die Herstellung des status quo ante, sehen wir einer baldigen authentischen Benacherichtigung entgegen, da der von der kaiserlichen Regierung selbst zur Zurücksührung der gegen unsere Grenzen versammelten Truppen in den Friedenszustand auf den 25. April sestgesetzt Termin längst verstrichen ist.

Wir hoffen, daß die faiferliche Regierung bemnächft burch nahere Ermittelungen bie Uberzeugung gewinnen werbe, bag ihre Nachrichten über bie aggreffiven Absichten Staliens unbegrundet waren, und bag fie alsbann gur effektiven Berftellung bes Friedens= fußes in ber gefamten faiferlichen Urmee fchreiten, und uns baburch, zur Genugthuung Gr. Majeftat, basfelbe Berfahren ermöglichen werbe. Go lange biefer unferes Erachtens allein richtige und, wie wir glauben burften, beiberfeits angenommene Weg nicht eingeschlagen wird, ift es für die königliche Regierung nicht thunlich, ber nächsten Butunft, in welcher ihr wichtige und folgenschwere Berhandlungen mit ber faiferlichen Regierung bevorstehen, anbers als unter Feststellung bes Gleichgewichts in ber Kriegsbereitschaft beiber Machte entgegen zu gehen. Bon Berhandlungen, welche von einer Seite bewaffnet, von ber anderen in voller Entwaffnung geführt murben, tann fich die fonigliche Regierung einen gebeihlichen Erfola nicht versprechen.

In biesem Sinne bedauert sie es lebhaft, daß die kaiserliche Regierung auf den diesseitigen Vorschlag nicht hat eingehen wollen, auch die übrigen Bundesregierungen um Einstellung ihrer militärischen Vorkehrungen zu ersuchen, deren thatsächliches Vorhandenssein von den betreffenden Regierungen selbst nicht in Abrede gestellt wird. Sie hat sich ihrerseits dadurch nicht abhalten lassen, an die königliche sächssische Regierung, deren Rüstungen am weitesten vorgeschritten sind, die entsprechende Aufsorberung zu richten, würde aber den Erfolg berselben und damit die Interessen des Friedens als gesicherter angesehen haben, wenn die kaiserlich österreichische Regierung sich zu dem gleichen Versahren hätte entschließen können.

Auch wenn bie verheißene Reduzierung ber Streitfrafte in ben nörblichen Gebieten eine weniger befchrantte gewesen mare, auch wenn Österreich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, seine italienische Armee in kurzer Zeit an unsere Grenzen zu führen, hätten wir die Vorbereitungen zu einem Kriege gegen Italien, ja nur das Gegenüberstehen zweier kriegsbereiten Armeen nicht mit Ruhe betrachten, es nicht darauf ankommen lassen dürfen, daß eine Macht, deren wirtschaftliche Interessen wir eben erst durch den Handelsvertrag mit den unsrigen verknüpft hatten, auf deren Kampfgenossensschaft wir, Österreich gegenüber, angewiesen waren, der ganzen Bucht Österreichs ausgesetzt, und vielleicht in einem unsglücklichen Feldzuge niedergeworsen werde."

Nachdem die königliche Regierung die Gewißheit erhalten hatte, daß das Wiener Kabinett die Rückehr zu dem Programm vom 18. April ablehnen werde, und daß im ganzen Kaiferstaate die Rüstungen im größten Maßstade und mit vermehrter Eile detrieben wurden, wurde zunächst eine weitere Augmentierung mehrerer Truppenteile auf die Kriegsstärke, und am 6. Mai die Mobilsmachung der ganzen Armee angeordnet.

Als Antwort auf Die zweite, vom 26. April batierte Depefche ließ die königliche Staats-Regierung unter bem 7. Mai bem Wiener Rabinett bie Erklärung gutommen, bag fie bem Grafen Mensborff auf ben Boben, ben er betreten, nicht folgen konne, eine Rompe= teng bes Bundes gur Enticheidung ber ichlesmig-holfteinschen Frage nicht anerkenne, ihren Unteil an ben burch Krieg und Bertrag erworbenen Rechten einem Dritten, ber ihr feine Burgichaft eines Aquivalentes für bie gebrachten Opfer gemahre, nicht abtreten tonne, aber fofort zu Berhandlungen bereit fein werbe, wenn die taiferliche Regierung über ihre Rechte an ber gemeinsamen Er= rungenschaft eine anderweitige Berfügung treffen wolle. Bir verlangten nichts über unfer flares und beftimmtes Recht hinaus, welches uns ben gleichen Anteil mit Ofterreich an ber Ceffion Ronig Chriftians gemahre; wir grundeten feine Unfpruche barauf, bag bie von uns gebrachten Opfer, ber Natur ber Dinge nach, größer gemefen.

Neben biefen auf die Erhaltung des augenblicklichen militärisischen Gleichgewichts und die Löfung der schleswig-holsteinischen Frage gerichteten Unterhandlungen waren seit dem 24. März andere

herangegangen, von der königlichen Regierung eingeleitet zu dem doppelten Zwecke, durch eine Reform des Bundes den Ausbruch eines Konflikts und die Wiederkehr ähnlicher Krisen zwischen Vreußen und Österreich abzuwenden, und, wenn das Erstere nicht gelingen sollte, von dem guten Willen der Bundesstaaten eine promptere und reichlichere Unterstützung gegen den drohenden Angriff zu gewinnen, als von der Verfassung des Bundes und seiner Militärverhältnisse zu erwarten war.

Die Zirkulardepesche vom 24. März richtete an unsere Genossen um Bunde die Frage, ob und in welchem Maße wir auf solchen guten Willen zählen dürften, und brachte gleichzeitig eine den realen Berhältnissen sich anschließende Reform bes Bundes in Ansregung.

Mit gebuldigem Bemühen hatte Preußen ein halbes Jahrhundert lang daran gearbeitet, die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Entwicklung und der äußeren Sicherheit Deutschlands zu befriedigen, teils durch Realisserung der in den Bundesverträgen vorgezeichneten Einrichtungen, teils wo die Ratur der Dinge oder besondere Interessen einen unüberwindlichen Widerstand entgegensetzen, durch Vereinbarungen mit den willigen Bundesgliedern. Mit Selbstverleugnung hatte es die Annahme der Reichsverfassung von 1849 von der Zustimmung der Fürsten abhängig gemacht in einem Augenblicke, wo die meisten derselben der Filse oder der Eristenz Preußens ihre Erhaltung zu danken hatten. Die Verbesserung des Bundes war uns stets ein Werk des Friedens gewesen, sie verlor diesen Charakter nicht, sie trug ihn in noch intensiverer Weise, als wir sie immitten kriegerischer Vorbereitungen wieder aufnahmen, um das Vorbereitete womöglich abzuwenden.

Der am 9. April in ber Bundesversammlung gestellte Antrag Preußens:

eine aus direkten Wahlen und allgemeinem Stimmrecht der ganzen Nation hervorgegangene Versammlung einzuberufen, um die Vorlagen der deutschen Regierungen über eine Reform der Bundesverfassung zu beraten,

wenn bereitwillig angenommen und ichleunig ausgeführt, wurde benjenigen Mobus und basjenige Organ ber Berftanbigung geschaffen haben, welche ben sichersten Erfolg versprechen, und ber Würbe Deutschlands am Zusagenbsten find.

Die im Neunerausschuß vorgelegte Bezeichnung ber Gebiete, auf welche sich bie Reform erstrecken sollte, hielt bie Anfpruche Preußens in den bescheibensten Grenzen, und schloß mit der Zussicherung, daß wir gern unseren Bundesgenossen in Modalitäten entgegenkommen wurden.

Aber auch ber Antrag auf Bundesreform und die Berufung an das nationale Interesse und das nationale Gefühl, die darin lag, vermochte die Gesahr nicht zu beschwören.

Öfterreich ging auf unferen Borfchlag, mit uns über eine Ceffion ber Rechte an Schleswig-Solftein zu unterhandeln, nicht ein, ließ die diesfeitige Eröffnung vom 7. Mai ohne Erwiderung. Als Antwort auf unfer verfohnliches Entgegenkommen mußten wir vielmehr die am 1. Juni am Bundestage von ber öfterreichischen Regierung abgegebene Erflärung anfeben, worin biefelbe nach einem ben Thatfachen midersprechenden und für Breugen verlegenden Rudblid bem Bunde Die Entscheidung über Die Schlesmig-Bolfteinifche Angelegenheit anheimgab, und zugleich von einem Couveranitatsatte in Solftein, ber Berufung ber Stanbe, Unzeige machte, gu bem fie einseitig von bem Augenblide an nicht mehr berechtigt mar, wo fie burch bie Bermeifung an ben Bund fich von bem Gafteiner Bertrage losgefagt, und bamit an Stelle ber bisherigen geographischen Teilung bas alte Berhältnis bes Kondominats wieber in Birtfamteit gefett hatte. Ofterreich tonnte nicht erwarten, bag wir biefen Gingriff in unfere Rechte hinnehmen murben; und wenn fich schon in einer so birekten Provokation ber Bunfch verriet, Bruch und Rrieg zu erzwingen, wenn Ofterreich bie von ben Reaierungen Franfreichs, Englands und Ruglands ausgehende, von Breugen ohne Bogerung angenommene Ginladung zu Ronferengen virtuell vereitelte, fo tam es zuverläffig gur Runde ber toniglichen Regierung, bag man in Wien ber Soffnung tein Sehl hatte, burch Baffenerfolg innere Schwierigfeiten jeber Art gu überwinden.

Bahrend Breußen die Diskuffion am Bunde fortsetzte burch eine vervollständigte Darlegung des zwischen beiben Mächten bestehenden vertragsmäßigen Verhältniffes, machte die Aktion, welche

burch Ginberufung ber holfteinischen Stände geschehen war, eine aktive Abwehr notwendig.

Die königliche Regierung traf die erforderlichen Maßregeln, um die auf dem Wiener Frieden beruhenden Rechte Preußens gegen Eingriffe sicher zu stellen, und die einseitige Ausübung der Souderränitätsrechte in Holstein seitens Österreichs zu verhindern. Das Zurückweichen der österreichischen Behörden und Truppen machte die Einrichtung einer neuen obersten Verwaltungsbehörde erforderlich. Diese Notwehr gegen unberechtigte und feindselige Aktion wurde von der österreichischen Regierung dem Bundestage als Selbsthilse bezeichnet, und zur Grundlage eines auf Art. XIX. der Wiener Schlußakte bezogenen Antrags gemacht, die nicht preußischen Bundes-Armeekorps mobil zu machen.

Der Antrag wurde in der Sitzung vom 14. Juni, ungeachtet des Protestes des königlichen Gesandten gegen die formelle und materielle Bundeswidrigkeit desselben, zum Beschluß erhoben. Dem für diesen Fall erhaltenen Besehle gemäß, verließ der königliche Gesandte die Sitzung, nachdem er die Erklärung abgegeben, daß Preußen den disherigen Bundesvertrag durch den vertragswidrigen Antrag Österreichs und die auf Beradredung beruhende Annahme desselben für gebrochen und deshalb nicht mehr verdindlich ansehe, daß jedoch Se. Majestät der König mit dem Erlössen des disherigen Bundes nicht zugleich die nationalen Grundlagen, auf denen der Bund auserbaut gewesen, als zerstört betrachte, die königliche Megierung vielmehr an diesen Grundlagen und an der über die vorübergehenden Formen erhabenen Einheit der Nation selfthalte.

Der kaiserliche Gesanbte am hiesigen Sofe hatte schon tags zuvor seine Paffe geforbert und erhalten.

In dem durch die Annahme des öfterreichischen Antrags eins getretenen Kriegszustande durfte die königliche Regierung nicht zögern, die militärischen Operationen ihrer Gegner zu durchkreuzen, die durch den Inhalt des Beschlusses angekündigt waren. Es war für sie absolut unmöglich, geschehen zu lassen, daß in ihrem Rücken, zwischen den preußischen Provinzen, Hannover und Hessen in Ausstührung des Bundesbeschlusses, dem sie zugestimmt hatten, ihre Truppen auf den Kriegssuß setzen, mit dem ausgesprochenen Zwecke

sie auf Besehl bes Bundes gegen Preußen zu verwenden. Der Beschluß, dies zu thun, war die Kriegserklärung von seiten der zustimmenden Staaten. Die sosortige Ergreifung aller strategisch zweckmäßigen Maßregeln in den deutschen Nachbarstaaten wäre durch diesen Justand gerechtsertigt gewesen, und wurde durch die Pklicht der Selbsterhaltung dringend angeraten. Aber noch einmal wollte Se. Majestät der König Seinen deutschen Mitsürsten die Bereitwilligkeit bethätigen, den Fortbestand ihrer Staaten gegen die heranschreitenden Gesahren zu schiehen. Auf allerhöchsten Besehl richtete die königliche Regierung an diejenigen Staaten, deren geographische Lage sie zu wichtigen Momenten in dem System unserer Verteidigung macht, an Sachsen, Hannover und Kurhessen, die Vitte um bestimmte Erklärungen und Bürgschaften wegen ihrer künstigen Stellung zu Preußen, und bezeichnete als eine bestiedigende Bürgschaft den Abschluß eines Bündnisses auf folgende Bedingungen:

- 1) Die Truppenstärke wird sofort auf ben Friedensstand vom 1. Marz gurudgeführt;
- 2) die Wahlen für das Parlament werden ausgeschrieben, sobald dies in Preußen geschieht;
- 3) Preußen garantiert Gebiet und Souweränität nach Maßgabe der Reformvorschläge vom 14. Juni.

Daß Sachsen auch die in der zwölften Stunde dargebotene Hand nicht annehmen werde, konnte nach der lebhaften, für diese Übersicht der Hauptmomente indes nicht relevanten Thätigkeit seiner Diplomatie nicht überraschen.

Aber auch von Hannover, welches bem Beschluß vom 14., im Widerspruch mit den von der dortigen Regierung amtlich eingesleiteten und von Preußen angenommenen Neutralitätsverhandlungen, beigetreten war, und von Kurhessen erfolgten ablehnende Antworten. Die königliche Regierung war also gezwungen, sich die verweigerten, für die Verbindung zwischen beiden Teilen der Monarchie und für die Deckung der Hauptstadt ersorderlichen Sicherheiten selbst zu verschaffen.

Jenen Staaten, wie Bfterreich gegenüber, mußte an die Stelle ber biplomatischen Aftion die militärische treten.

Um 15. Juni überschritten die foniglichen Truppen die han-

noversche, am 16. die sächsische Grenze; am 17. zogen sie in Hannover, am 18. in Dresben ein. Nachdem in der Versammlung der in Franksurt zurückgebliebenen ehemaligen Bundestagsgesandten am 16. Juni der Antrag Sachsens auf Bundeshilfe gegen Preußen angenommen war, und der österreichische Bevollmächtigte im Auftrag der kaiserlichen Regierung die antliche Erklärung abgegeden hatte, daß infolge unseres Vorgehens gegen Sachsen, Hannover und Kurhessen Se. Majestät der Kaiser mit seiner vollen Macht diesen mit ums im Kriege befindlichen Regierungen beistehe, und demgemäß mit Ausbietung aller militärischen Kräfte unverzüglich handeln werde, wurde durch Schreiben Ihre königlichen Hobeiten bes Kronprinzen und des Prinzen Friedrich Karl an die Besehlschaber der gegenüberstehenden österreichischen Truppen konstatiert, daß in jener Erklärung die amtliche Verkündigung des Kriegszustandes zwischen Verußen und Österreich enthalten sei.

## Die englische Rede- und Preffreiheit und die Fenierprozesse.\*)

I.

Her Fenierbewegung icheint es beschieden gu fein, irrige Borftellungen von der Breg- und Redefreiheit in England gu gerftoren, bie auf bem Gestlande weit verbreitet find. Die Bahrheit ift, daß abgefeben von ben Ländern und Zeiten, in benen die Inquifition geherrscht hat, es schwer halten wird, irgendwo anders ein fo hartes Bregftrafrecht und eine fo willfürliche Sandhabung besfelben nachzuweisen, wie in England. Bie gegen Flugschriften, die bis gegen bas lette Biertel, und gegen Predigten, die bis in ben Unfang bes 18. Jahrhunderts bie Stelle ber heutigen Zeitungsartitel vertraten, unter ben erften Stuarts, unter Cromwell und unter ber Restauration versahren murbe, wenn fie als scandalous ober seditious betrachtet murben (biefe elaftischen Ausbrücke bleiben beffer hier noch unüberfett, um weiterhin erklärt zu werden), baran fei nur zu bem 3mecke erinnert, um erkennen zu laffen, wie gering ber milbernde Einfluß ber Revolution von 1688, von ber man die englische Freiheit zu batieren liebt, auf diesem Gebiete gewesen ift. Brynne hatte in einem Buche, betitelt Siftriomaftir, Die Regierung barüber angegriffen, bag fie Schaufpiel, Dasferaben und andere öffentliche Beluftigungen begünftige. Die Sternkammer verurteilte ihn bafur 1634 zu einer Gelbbufe von 5000 Pfb. Sterl., Ausstogung aus ber Universität Orford und aus Lincoln's

<sup>\*)</sup> Breuß. Staats-Anzeiger, 1868. Bucher, Heine Schriften.

Inn, Berluft ber Abvotatenpragis, Branger, Ohrenabichneiben und lebenslänglichem Gefängnis. Abnliche, jum Teil gleichlautenbe Urteile ergingen in ben folgenden Jahren wegen seditious libel gegen ben Beiftlichen Burton, als Berfaffer, ben Buchhändler Lilburne, als Berleger. Das lange Barlament erließ eine ftrenge Berordnung über Aufrechthaltung ber Benfur, und vergebens erhob Milton feine Stimme bagegen in ber 1644 gebruckten Schrift "Arcopagita, eine Rebe für Die Freiheit, ungenfiert gu brucken." Diefe Schrift ift oft gitiert worben als eine Berteibigung ber Bregfreiheit, und fie ift bas auch, wenn bas Wort Preffreiheit in bem Sinne genommen wird, wie es von Milton und bis auf bie neueste Beit von Jebermann verftanden murbe, in bem Ginne: Abmefenheit einer Benfur. Dagegen ift bie Theorie, bag es auch feine Repreffion geben burfe, und bag bie Breffe, wie ber Gveer bes Achilles, Die Bunden beile, Die fie fchlage, bem Berfaffer nicht nur fremb, fonbern er betampft fie mit biefen Borten:

"Ich leugne nicht, daß es in Kirche und Staat von der größten Bichtigkeit ist, ein wachsames Auge darauf zu haben, wie die Bücher, ebenso wie darauf, wie die Menschen sich aufführen und je nachdem sie in ihrer Freiheit zu beschränken, einzukerkern und die schärfste Justiz gegen sie als gegen den Missethäter zu üben. Denn Bücher sind nicht ganz tote Dinge, sondern enthalten eine Lebenspotenz, dazu angethan, so thätig zu sein, wie die Seele war, deren Kinder sie sind; ja, sie bewahren wie in einer Phiole die reinste Wirksamkeit und Essenz des lebendigen Geistes, der sie erzeugte."

So dachten auch Milton's Gegner und ließen 1664 ben Buchsbrucker John Twynn, weil er eine andere Schrift von Milton gestendt hatte, zum Tode verurteilen und hinrichten. Unter Eromswell, der das Herausgeben von Flugschriften, Büchern und Neuigskeitsblättern von einer Konzession des Staatssekretärs, anstatt wie sonst der Lokalbehörden, abhängig machte, wurden unangenehme Schriftsteller und Kanzelredner ohne Umstände als Sklaven nach den westindischen Kslanzungen geschifft. Unter Karl II. wurde Algernon Sidney des Hochverrats angeklagt und hingerichtet, weil sich unter seinen Lapieren eine nicht publizierte Abhandlung

gefunden hatte, in der er ausführt, daß alle Gewalt vom Volke ausgehe. Der Richter, Jeffrens, gründete die Verurteilung auf den Sat: scribere est agere, schreiben ist handeln. In gewöhnlichen Hällen wurden Verlasser und Verleger von seditious libels mit 500 bis 1000 Pho. Gelbbuße und Pranger bestraft, darunter eine Frau, Mrs. Cellier; Sir Samuel Varnardisson aber wegen einer Schrift über die Prozesse gegen Russell und Sidney mit 10,000 Pho. Sterl. Gelbstrase. Es ist dabei zu bemerken, daß die in die neueste Zeit, wer zu einer Geldbuße verurteilt war, gesangen gehalten wurde, dis er sie erlegt hatte. Unter Jatob II. wird diese Prazis dadurch geschärft, daß Prediger und Schriftsteller "am ersten Tage von Alvgata nach Tydurn gepeischt werden", so Dangersield, der Kaplan Johnsohn.

Dieje Schärfung fällt unter Wilhelm und Unna meg, aber Branger und ichwere Gelbbugen werben erfannt wegen eines Bamphlets, eines fatirifchen Gebichts gegen Dr. Browne, ben Bfarrer Stephens und andere. Geht bie angeklagte Schrift auf bas ftaatsrechtliche Gebiet, namentlich die Berechtigung der regierenden Familie über, fo tritt mehrjähriges Gefängnis bingu. Richard Steele hatte für ben Ruhm, Berausgeber bes "Tattler" ju fein, teuer ju gablen: megen einiger Gate in feinen Effans wurde er aus bem Barlament gestoßen. Unter Georg I. wird bie Braris wieber harter. Gin Geiftlicher, Sowell, wird wegen einer Brofchure, Case of Schism, verurteilt, 500 Bfb. Sterl. ju gablen, brei Sabre und ferner bis gur Bablung eingesperrt, von bem Benter feines geiftlichen Gewandes entfleidet und zweimal gepeitscht gu werben. Ja, gegen ben Druder John Matthews wird erfannt, baß er burch ben Drud einer Flugschrift, Vox populi, Hochverrat begangen habe und vom Leben jum Tobe gu bringen fei, mas am 6. November 1720 gefchieht. Auch de Foe, ber Berfaffer bes Robinfon, fo geschickt feine wichtige, aber wenig bekannte journaliftische Thätigkeit unter Wilhelm gewesen war, konnte unter Georg I. bem Branger wegen libel nicht entgehen. In biefer Regierung beginnt die Gewohnheit, in die Straferkenntniffe wegen Bregvergeben die Bestimmung aufzunehmen, daß ber Berurteilte bobe Burgichaften für fein gutes Berhalten, zuweilen auf Sahre, guweilen auf Lebenszeit zu stellen habe, in beren Ermangelung er eingesperrt bleibt, und die verfallen, sobald er wieder verurteilt wird. Als gegen Einführung der Dreschmaschinen Gewaltthätigsteiten vorgesommen waren, wurde noch 1831 ein Buchhändler wegen einer Flugschrift, in der eine Aufreizung des Landvolks zur Zerstörung dieser Maschinen gefunden wurde, zu zwei Jahren Gefängnis, 200 Pfd. Sterl. Geldbuße und Bürgschaftsbestellung auf zehn Jahre verurteilt.

Der ftuartifche Aufftand unter Georg II. scheint Prefprozesse nicht im Gefolge gehabt zu haben. Er brach berein wie ein Unwetter, mar ein Rrieg amischen ben zwei Nationalitäten und murbe mit ben äußersten Mitteln bes Rrieges niedergeschlagen und gerächt. Nach bem Gefecht bei Culloben hielt man fich mit gerichtlichem Berfahren nicht auf. Dagegen fällt in die Zeit biefes Konias ein wichtiges Brazebens, ber Brozeß gegen die Zeitschrift "The Craftsman", bem eine Rancune gwifchen Balpole und Bolingbrote gum Grunde lag; bas Ertenntnis lautete gegen ben Druder auf 200 Bfb. Sterl. Geldbufe, zwei Sahr Gefängnis und Burgichaft auf fieben Jahr. Die Beftigkeit ber perfonlichen Scharmutel, in benen es fich nicht mehr um politische Fragen in bem alten Ginne bes Wortes, um Dynaftien und Regierungsform, fondern um die Stellung einzelner Staatsmänner handelte, veranlagte unter ber folgenden Regierung bas Unterhaus zu einem bemerkenswerten Befcbluffe, ber in ben neueren, von Barteigeift ober Doftrin gefärbten Schriften überaangen wird. Um 23. Dezember 1763 nahm bas Saus mit 258 gegen 133 Stimmen bie Refolution an. "baf bas parlamentarifche Brivilegium fich nicht auf ben Fall bes libel, ber Schmähichrift, eritrede".

Die politischen Prozesse, durch welche die Regierung die Sympathieen mit der französischen Nevolution zu ersticken suchte, dis dieselben von der Leidenschaft des entzündeten Krieges verzehrt wurden, heften sich meistens an die Werke von Thomas Paine, deren Berfolgung noch weit über den Frieden hinausreicht, namentlich an die beiden Schriften "die Menschenrechte" und "das Zeitsalter der Bernunft". Das Berlagsrecht der ersteren hatte die Regierung für 1000 Pfb. Sterl. anzukausen versucht, um sie zu vers

nichten. (Trial of Horne Tooke, Vol. I. p. 232). Es war ber ichwerfte Anklagepunkt gegen ben Abvokaten Muir 1793, bag er Bemandem auf feinen Bunfch Baine's Menfchenrechte gelieben hatte; bas Erkenntnis lautete auf vierzehnjährige Transportation und wurde vollftredt. Im Jahre 1812 feben wir ben Buchhandler Daniel Gaton, weil er einige von Baine's Schriften neu aufgeleat batte, zu achtzehn Monaten Gefängnis und Branger, im Sabre 1819 ben Buchbruder Richard Carlile wegen besfelben Bergebens gu brei Jahren Gefangnis und 1500 Bfb. Sterl. Gelbbuge, und noch im Sahre 1824 fünf Gehilfen besselben Carlile, weil fie Eremplare von Baine's Zeitalter ber Bernunft verfauft hatten, gu Gefängnis von feche Monaten bis zu brei Jahren verurteilt. Dan vergleiche mit diefer Juftig die Braris unferer Gerichte, Die entfprechenden Strafbeftimmungen unferes Landrechts, welches gur Beit ber Barifer Schreckensherrschaft publiziert ift. Much ber bekannte und als einer ber beften englischen Profaiter mit Recht gefeierte William Cobbett hatte 1810 einen Artifel, in bem er, allerdings in fehr ftarten Ausbruden, feinem patriotischen Unmute barüber Luft gemacht hatte, bag bas Muspeitschen englischer Solbaten in Unwesenheit einer Wache von ber beutschen Legion vor sich gegangen war, mit 1000 Bfb. Sterl. Gelbftrafe, zwei Sahr Gefangnis und Burgichaftestellung zu bufen. Zwei Sahr, 1812-1814, hatte auch ber Redafteur bes "Eraminer", Leigh Sunt, im Gefängnis augubringen, weil er ben Pringregenten "einen Abonis von funfzig Jahren" genannt hatte. Im Jahre 1810 mar von den 52 periobifchen Blättern, Die in London erschienen, Die Salfte mit Staatsprozessen behaftet.

Das Hinwegfallen der Abziehung von den inneren Zuständen, welche in dem Kriege gelegen hatte, die Umwälzung, welche der Friede in viele unter dem Schutze des Krieges aufgewachsene wirtsschaftliche Berhältnisse brachte, erzeugten, verbunden mit Mißernten, eine Unzufriedenheit, welche die Reformgedanken der neunziger Jahre wieder erweckte. Lord Castlereagh, geschult in der Bekämpfung des irischen Aufstandes, sah sich gegen die Bewegung in der Presseund in dem Bereinswesen zunächst nach den Repressionsmitteln um, welche das vorhandene Recht darbot. Auf seine Anfrage gaben

bie Kronjuriften ein Gutachten babin ab, bag bie Ortsbehörben Die Befugnis hatten, Berfonen gur Burgichaftsbestellung anzuhalten (eventuell einzufperren), welche Schriften verfauften, Die für seditious or blasphemous libels zwar nicht richterlich erklärt wären, aber von ben Behörden erachtet murben. Die Behörden murben durch ein Zirkular barnach mit Unweifung verfehen; und obwohl große juriftifche Autoritäten biefe Rechtsanficht befämpften, murben in beiben Saufern bes Barlaments bie gegen bas Birtular gerichteten Unträge mit erheblichen Majoritäten verworfen. Indeffen waren die magistrates nicht in ber Stimmung, ober faben die Lage nicht für fo gefährlich an, um von biefer Befugnis Gebrauch ju machen. Balb barauf aber nahm Lord Caftlereagh von einem fehr gahlreichen, aber gang friedlichen Reformmeeting in Manchefter, welches von der berittenen Milig mit Berluft vieler Menschenleben zersprengt worden war (August 1819), und von einigen geringfügigen Borgangen Unlaß, feine bekannten "feche Afte" eingubringen. Die eine unterwarf periodifch ericheinende Schriften über politische Gegenftande bemfelben Stempel, wie die Zeitungen; eine zweite bestimmte, daß, wer zum zweiten Male wegen libel schuldig befunden werde, zu Belbftrafe, Gefängnis und lebenslänglicher Berbannung verurteilt werden folle. Diefe und die übrigen vier Gefetentwürfe wurden mit Bericharfungen angenommen. Gir Francis Burbett, Barlamentsmitglieb, ber etwas Tabelnbes (a reflection) über ben Vorgang in Manchester an seine Babler geschrieben hatte, wurde megen libel ju zweitaufend Bfund Gelbbufe verurteilt.

Solchen Maßregeln weniger als der 1823 wiederkehrenden Prosperität war eine Beruhigung zu danken, die erst durch die französische Julirevolution und die sich daran schließende Bewegung für Reform des Unterhauses unterbrochen wurde. Lord Brougshams Ausspruch ist bekannt: Die Reformbill wurde auf den Barrikaden in Paris erkämpft. Während dieser Bewegung, der sich die seit einem Menschenalter von der Regierung verdrängten Whigs in einem gewissen Umfange annahmen, und welche in der Julassung neuer Wähler aus den Mittelklassen ihren Abschluß fand, wurde von Rede und Presse ein sehr freier Gebrauch gemacht, ohne daß Staatsanwalt und Gerichte eingeschritten wären, aber doch nur

innerhalb einer Grenze, welche burch einen unscheinbaren Borgang fehr bestimmt vorgezeichnet worden war. Nachdem die Minister einmal mit ber Reformbill geschlagen waren und beswegen bas Parlament aufgelöst hatten (April 1831), bilbete fich unter bem Borfit von Gir Francis Burbett ein Berein, genannt London Bolitical Union, mit bem 3mede, fich über bas gange Land ausgubreiten. In bemfelben entftand eine Spaltung über bie Fragen, ob man das allgemeine Stimmrecht in das Programm und Arbeiter in ben Borftand aufnehmen wolle. Beibe Fragen murben verneint, Die Arbeiter traten aus, und bilbeten einen Berein für fich. Deffen Borftand berief eine Berfammlung ber arbeitenben Rlaffen, um über folgende Cate zu beraten: "bag alles rechtschaffen erworbene Eigentum beilig und unverletlich ift; daß alle Menfchen aleich frei geboren find und gemiffe natürliche und unveräußerliche Rechte haben; bag alle erblichen Geburtsunterschiebe unnatürlich, ben gleichen Menschenrechten zuwider find, und abgeschafft werden muffen; bag man mit feinem Gefete gufrieben fein wolle, bas hinter biefen Grundfaten gurudbliebe". Lord Melbourne that ben Berfonen, welche bie Ginladung erlaffen hatten, zu miffen, bag ein Meeting zu biefen Zweden ungefetlich und aufrührerifch und vielleicht fogar hochverräterisch fei. Die Folge war, daß man bie Berfammlung aufgab, und daß die arbeitenden Rlaffen, fo lebhaft und wirkfam fie auch ben Mittelftand unterftütten, in ihrer Monftreabreffe von Birminabam erflärten, fie verzichteten barauf, burch biefe Reformbill etwas für fich zu gewinnen.

Aus der neueren Zeit mag es genügen, an drei Borgänge zu erinnern, und zwar an die beiden ersten, um die lange Reihe berühmter Namen aus der Litteraturgeschichte, dieses calendarium martyrum, abzuschließen. Im Jahre 1822 lehnte der Lordfanzler es ab, dem Berleger von Byron Rechtshülse gegen einen Nachbruck des Drama's "Cain" zu gewähren, weil er Zweisel darüber habe, ob das Buch nicht ein unsittliches sei, also auf Rechtschutzteinen Anspruch habe. Zwanzig Jahre später wurde der Buchkändler Mozon wegen blasphemous libel verurteilt, weil er Shelley's große Dichtung Queen Mad verlegt hatte. Der dritte Fall zeigt, wie die Nachschwingungen der dritten französsischen Res

volution in England behandelt wurden. 3m April 1848 ließ die Regierung eine Broklamation anschlagen, burch welche bie auf ben 10ten angesette große Chartiften Bersammlung auf Rennington Common fraft eines unter Rarl II. erlaffenen Gefetes unterfagt wurde. Noch im Laufe besfelben Monats wurde in wenigen Tagen eine Bill burch alle Stabien beforbert und am 22ften jum Gefet erhoben, unter bem Namen Crown and Government Security Act (11. Victoria c. 12). Dasfelbe fundigt fich an als eine Deflaration und entscheidet den Zweifel, ob gewiffe hochverraterische Sandlungen mit bem Tode zu bestrafen feien, für bie milbere Unsicht, enticheidet aber zugleich ben Zweifel, ob Sprechen eine Sandlung im Sinne ber alten Gefete über felony fei, bejahenb. Jeffrens hatte boch nur gefagt: Scribere est facere. Die lettere Bestimmung wurde baber im Unterhause von einer ftarfen Minorität heftig befampft als eine gefährliche Neuerung. Der betreffende Artitel lautet vollständig:

"Wenn irgend jemand, nachdem biefe Afte ergangen, innerhalb ober außerhalb bes Bereinigten Königreichs shall compass. imagine, invent, devise or intend (bie feinen Mügncen biefer Begriffe find ichmer wiederzugeben) zu berauben ober zu entfleiben unfere allergnädigfte Berrin die Ronigin, ihre Erben ober Rachfolger bes Titels, ber Ehren ober bes Königlichen Namens ber Krone bes Bereinigten Königreichs ober irgend einer ber anbern Befitungen und Länder J. M., ober innerhalb bes Bereinigten Ronigreichs die Waffen zu erheben gegen 3. Dt., ihre Erben ober Nachfolger in ber Abficht, fie mit Gewalt ober Nötigung bagu gu bringen, ihre Magregeln ober ihre Rate ju andern ober in ber Abficht, beiden oder einem Saufe bes Barlaments Gewalt entgegen gu feten, ober biefelben gu nötigen ober einzuschüchtern (intimidate or overawe) ober zu bewegen ober anzustiften irgend einen Musländer ober Fremden, mit bewaffneter Sand einzufallen in bas Bereiniate Röniareich 2c., und folde compassings, imaginations, inventions, devices or intentions oder eines berfelben ausbruden, ausiprechen ober zu erkennen geben wird burch Beröffentlichung von Gedrudtem ober Gefchriebenem ober burch offenes und überlegtes Sprechen ober burch irgend einen overt act or deed (overt wird von den Juristen definiert als etwas, was seiner Natur nach einen juristischen Beweis gestattet, im Gegensatz gegen das, was im Innern des Menschen vorgeht): so soll jede Person, die sich solches zu Schulden kommen läßt, der Felonie schuldig sein und, nachdem schuldig befunden, nach dem Ermessen des Gerichtes über die Meere transportiert werden von sieden Jahren dis zu Zebenszeit oder gesangen gehalten dis zu zwei Jahren, mit oder ohne schwere Arbeit, wie das Gericht es verordnen wird."

Auf Grund dieses Gesetzes wurden in den folgenden Monaten die englischen Chartisten und die irischen Repealer verurteilt, unter den letzteren Mitchell wegen einer Nede, welche er in einer "Soiree für die versolgten Patrioten" gehalten und wegen zweier Artisel, die er im "United Frisman" geschrieden hatte, zu fünfzehnjähriger Transportation. Und doch hatte Mitchell, mit dessen nicht zur Anklage gestelltem sonstigen Verhalten wir es hier nicht zu thun haben, nach dem Erscheinen jenes Gesetzes jede Rummer des Blattes einem Nechtsverständigen zur Prüfung vorgelegt, die verfänglich ersachteten Stellen gestrichen und die Selbstzensur-Lücken durch Sternchen ausgestüllt. Das Blatt ging ein. (Unnual-Register 1848.)

Wer die einzelnen Daten dieser Übersicht prüft, mit der gleichszeitigen Geschichte Englands und der Justiz und Litteratur anderer Staaten vergleicht, wird auch ohne juristische Kenntnisse zu den zwei Säten kommen:

Das Gefet hat viel höhere Strafmaße und giebt bem Gerichte in ber Subsumierung ber Thatsachen unter bas Gesetz einen viel weiteren Spielraum als in Deutschland.

Die Freiheit, welche Rebe und Preife für gewöhnslich in England genießen, ist nicht durch die Gesetze geswährt, sondern wird durch das jeweilige Temperament der Regierung, der Gerichte, der an der politischen Geswalt teilnehmenden Klaffen gestattet.

Bährend im Laufe dieses Jahrhunderts die Strafmaße und Strafmittel überhaupt milber werden, bleibt in Betreff der durch die Presse verübten öffentlichen Berbrechen entweder die Begriffsbestimmung so vag, wie sie war, oder wird, wo eine legistische Definition erfolgt, wie burch bie Afte von 1848, ber Thatbestand erweitert.

So oft der Besitsstand des öffentlichen Rechtes von einer Beswegung, die nicht von einer Fraktion der Aristokratie geführt wird, bedroht erscheint, so wird das schlummernde Gesetz geweckt. Es ware interessant, es ist aber wenig Hoffnung, zu ersahren, wie sich in gewissen Köpfen die Idee des "Rechtsstaats" mit dem Lobpreisen einer so prekaren Preksreiheit verträgt.

Der Einblid in bas heutige englische Rechtsspitem, in bie Gachschriftsteller bestätigt burchaus bas Ergebnis jenes historischen Abriffes. Das geschriebene Recht hat feine Definition von libel; Die Braris verfteht barunter einen Anariff burch Drud, Schrift, Beichen ober bilbliche Darftellung, welcher, gegenüber einem Indi= viduum, beffen Gefühle ober Ehre zu verleten, gegenüber ber Regierung, biefelbe bem Saffe, ber Berachtung ober ber Migachtung auszuseten geeignet ift. Es ift eine fonderbare Borftellung, "baß Die Englander in neuerer Beit fich mit bem festlandischen Berbrechen ber Erregung von Sag und Berachtung befreundeten". Mit mehr Schein ber Bahrheit fonnte man bas Umgefehrte fagen: bag bie festländischen Gesetbücher biefes Berbrechen aus bem gemeinen Recht von England entlehnt hatten. In ber That aber ift biefe Strafbestimmung überall aus einer staatlichen Notwendigkeit entsprungen. Es ift ferner Grundfat bes englischen Rechtes, bag ber Beweis ber Wahrheit teine Entschuldigung abgiebt, ja nicht einmal juge= laffen wird; the greater the truth, the greater the libel (jemehr Bahrheit, besto mehr libel). Bon biefer Regel hat erft Lord Campbelle Uct von 1844 eine Ausnahme quaelaffen für libel gegen Brivatversonen. Ein libel gegen bie Religion ober bie Regierung wird von Amtswegen verfolgt, mit einer ex officio information und gestattet ben Ginmand ber Bahrheit nicht. Brivatpersonen haben die Bahl zwischen einer Kriminal- und einer Bivilflage, die lettere auf Entschädigung, damages, gerichtet, die von Gefchworenen nach Gutbunken und ben Bermögensverhaltniffen ber Parteien, oft auf viele Taufend Pfunde festgesett werben. (Auch bas preußische Landrecht kannte eine Brivatentschädigung wegen Injurien. Die aber 1811, man fieht nicht wohl weshalb, aufgehoben ift.)

Die Umstände, unter denen ein libel aufrührerisch, seditious, wird, sind nirgends scharf befiniert, sondern hauptsächlich dem Ermessen der Geschworenen überlassen. Blacktone (VI. 132.) nennt die Erregung von Berachtung oder unrichtiger Beurteilung des Königs oder seiner Regierung. Die Grenze gegen die andere Seite, die erlaubte Diskussion, hin, wird von dem geschätzesten Schriftsteller über die Materie so gezogen:

"Es ist das unzweiselhafte Recht jedes Mitgliedes der Staatssgemeinschaft, seine eigenen Meinungen über alle Gegenstände von öffentlichen und gemeinem Interesse zu veröffentlichen, und so lange er diese unschätzbare Privilegium aufrichtig, ehrlich und gewissenhaft zum Zwecke des gemeinen Besten ausübt, verfällt er dem Strasgesetz nicht. Dies ist die klare Grenzlinie . . . Bo Unfug, mischies, der Zweck der Handlung ist, und die Mittel dazu angethan, den Zweck zu erreichen, da ist die Beröffentlichung schählich sir die Gesellschaft und daher strassar". (Starkie, on the Law of Slander and Libel. Zweite Ausgabe, Vol. II. p. 184.) Es ist kaum eine Übertreibung in D'Connells Witwort: "Er habe noch nie eine Zeitung gelesen, die nicht etwas enthalten, was als libel ausgelegt werden könne. In einer wolfstimlichen Zeitung sei es eine libel gegen das Bolf, in einer volkstimlichen gegen das Ministerium, und in einer neutralen wahrscheinlich gegen beide."

Nach vorliegenden Präjubikaten ist es Wlasphemie, gegen das Christentum überhaupt, gegen einen seiner Beweise oder eine seiner Doktrinen zu schreiben mit der böswilligen Absicht, dasselbe zu untergraben, erlaubt nur, mit Anstand über Streitpunkte zu schreiben, auch wenn dadurch ein oder der andere Glaubensartikel berührt werden könnte. Die Strase besteht in Geldbuße, Gefängnis und nach Besinden der Umstände schimpslichen Körperstrasen. Wer in Theaterstüden, Liedern oder in "offenem Sprechen" das dook of common prayer, die Agende, herabwürdigt, wird das erstemal mit 100 Mark (etwa 400 Thaler), das zweitemal mit 400 Mark gebüßt, das drittemal mit Konsiskation des ganzen Vermögens und lebenslänglichem Gesängnis bestrast. Von diesem Geset sind nur die Theologen der Dissenters später ausgenommen worden.

Eine öffentliche Berfammlung wird für eine "aufrührerische

und geset midrige" erachtet, wenn fie bagu angethan ift, burch bie übermäßige Rahl ber Teilnehmer, burch bas glarmierende Berhalten berfelben ober bie Seftigkeit ber gegen bie beftehenden Gemalten geführten Sprache, ben öffentlichen Frieden qu gefährben ober Befürchtungen und jealousies im Bolfe zu erregen. (Jealousy in der Rechtsfprache mirb befiniert: eine peinliche Beforanis, zu verlieren. was man hat.) Endlich greift auch in bas Gebiet ber Rebe- und Breffreiheit ein überaus elaftisches Berbrechen, Die Berabrebung, conspiracy. Nach ben festländischen Strafgeseten gehört bie Berabredung mehrerer zu ben erschwerenden Umftanden ber Berbrechen; nach bem englischen macht fie Sandlungen ftrafbar, Die, ohne Berabredung begangen, ftraflos find. Sebe Berabredung, einen andern in feiner Berfon, feinem Bermögen, feinem guten Ramen gu beschädigen, ift conspiracy. 216 Beifviele merben angeführt: einen Schaufpieler auszupfeifen, Steuern zu verweigern, an fich, ift ftraflos, wird aber conspiracy, wenn es auf Bergbredung geschieht. Beral. S. 133.

Es wird kaum ein Staatsmann zu finden sein, der nicht meinte, daß sich mit solchen Gesetzen regieren lasse. Es klingt paradox, dürfte aber richtig sein, daß die für gewöhnlich in Engsland herrschende Redes und Preßfreiheit auf den vagen und harten Strassessen gegen Rede und Preßfreiheit auf den vagen und harten Strassessen, gestattet der Regierung, nachsichtig zu sein. Fedenfalls giebt das allgemeine englische Recht nicht den mindesten Unhalt für die modische Forderung, daß es nicht nur keine Prävention, sondern auch keine Repression gegen die Presse geben dürse. Desto kleisiger berusen sich in Deutschald und Frankreich diesenigen, welche diese Vorderung aufstellen und versechten, auf gewisse Ausahmebestimmungen, die in England als privileged utterances and publications, als privilegierte Kußerungen und Veröffentlichungen, bezeichnet werden. Welche Bewandtnis hat es mit diesen?

Das wichtigste Privilegium ber Art ist die parlamentarische Rebefreiheit, beren Wurzel in den ältesten Rolls of Parliament gesucht wird und in der That zu suchen ist. Aber in jenen alten Quellen bedeutet freedom of speech, Freiheit der Rede, etwas

ganz anderes als das, was von der heutigen englischen Praxis und von einer mit der Allgewalt des Parlaments aufgewachsenen Litteratur darunter verstanden wird. Eine erschöpfende Untersuchung des Gegenstandes ist nicht möglich ohne Einsicht der Journale des Parlaments und anderer, hier nicht zugänglicher Quellen. Indessen ist doch so viel thatsächliches Material zur Hand, daß man nicht nötig hat, die Urteise und Behauptungen von Belletristen wie Macaulay als Autoritäten in einer rechtshistorischen Frage zu eitieren.

Es handelte fich urfprünglich nicht um ein Berfonliches, fonbern um ein Sachliches, nicht um ben Musbruck, fonbern um ben Gegenstand; nicht barum, ob an Parlamentsmitgliedern ftraflos fein folle, mas an anderen Berbrechen ober Bergeben war, fonbern barum, ob die Krone bas hergebrachte ausschließliche Recht bes Borschlags behalten ober mit dem Parlamente teilen follte. Es handelte fich ursprünglich um die Prärogative in dem ursprünglichen Ginne bes Borts, an ben fich allmählich bie neueren Bebeutungen angelehnt haben. Denn praerogare heift: vorher befragen, vorher in Borichlag bringen; praerogativa (zu erganzen tribus ober centuria) war bei ben Römern biejenige Tribus ober Centurie, welche in den Komitien zuerst abstimmte. Praerogativa in ber Geschäftssprache ber angelfachfischen Beit bedeutete bie Initiative zu Gefegen und Bermaltungsmaßregeln, welche bem Ronig ausschließlich zuftand, in England, wie bei allen germanischen Bölfern. Und es handelte fich auch fpater und gulett nur um bie Grengen ber Kompeteng zwischen Krone und Barlament.

"Die Gemeinen berieten unter Suard III. häusig unter sich viele Sachen, welche des Königs Prärogative berührten, und besichlossen, welche des Königs Prärogative berührten, und besichlossen Petitionen um zu erlassende Gesetz geradezu gegen seine Prärogative; doch wurden solche Beratungen nie unterbrochen noch gerügt, wie man auch aus den Antworten auf die Petitionen sehen kann," sagt ein alter Schriftseller, den May (Parliamentary Practice) citiert, freilich ohne eine Worterklärung zu geben. Aber selbst er, Beamter des Unterhauses, kann in seiner tendenziösen Darstellung nicht umhin, die Sacherklärung zu geben durch Ansührung von Fällen, in denen die "Freiheit der Rede" von dem Unterhause versochten wurde. Freilich einige Källe (Strickland, Wentworth,

Cope, Sandy) führt er nur dem Namen nach an und gerade in diesen tritt das Sachverhältnis klarer hervor, als in denen, die er zur ausstührlicheren Mitteilung ausgewählt hat. Zur Bervollständigung seiner Darstellung genügt das Material, was Hallam\*) liefert.

Haxen hatte 1397 das Mißfallen Richards II. dadurch erregt, daß er eine Bill eingebracht hatte zu dem Zweck, die übermäßigen Ausgaben für den königlichen Haushalt zu beschränken. Er wurde, und zwar durch Beschluß des Parlaments, verurteilt als Traitor. Nach der Thronbesteigung des um Popularität bemühten Nachsolegers, Heinrich IV., wurde durch einen anderen Beschluß des Parlamentes der Spruch umgestoßen als gegen das alte Gewohnheitserecht des Parlamentes. Das war ein Kompetenzstreit.

Unter Heinrich VI., 1455, trug Thomas Young in einer Petition vor, daß er ins Gefängnis gesetzt fei "wegen Sachen, die er im Hause zur Sprache gebracht." Der König befahl, daß die Lords seines Geheimen Rates für den Supplikanten thun sollten, was sie für angemessen und billig erachten würden.

Unter Heinrich VIII., 1512, hatte Richard Strobe (Stroub) eine Bill eingebracht, um die Verhältnisse der Bergleute in Cornvall zu ordnen. Der Stannary Court, das Berggericht, verurteilte
ihn, nicht etwa wegen bessen, was in der Vill stand, sondern weil
cr sich unterfangen, diese Vill einzubringen. Später, im vierten
Regierungsjahre des Königs, erging eine Uste, welche besagt: "daß
alle Klagen, Verurteilungen, Geldbußen, amerciaments und andere
Strasen verhängt oder fünftig zu verhängen über den genannten
Richard Strobe, oder irgend ein anderes Mitglied des gegenwärtigen oder irgend eines künftigen Parlamentes wegen irgend welcher
Vill, irgend welchen Redens, Argumentierens oder Erklärens über
irgend einen zu behandelnden, das Parlament betreffenden Gegenstand ungültig und wirkungslos sein sollen."

Der Ausbrud amerciaments ift bezeichnend. Gneift erklärt bie Entstehung ber Strafe, bie bamit bezeichnet wurde, aus ber militärischen Disziplin bes normannischen Lehnswesens und führt

<sup>\*)</sup> Constut. History of England, 1829.

unter ben Bebeutungen, zu benen fie fich später entwickelte, fols gende an:

"Zum Schuße königlicher Gerechtsame gegen Annagungen von Privaten ... vor allem aber gegen Kompetenzüberschreitungen: so die milites curiae Comitissae de Coupland quia fecerunt judicium de placito, quod non pertinuit ad eos." (Gneist Selfgovernment, Berlin 1863, Bb. I. S. 93.)

Im Jahre 1566 vereinigten sich beide häuser zu einer Abresse an die Königin Elisabeth, sie möge sich vermählen oder einen Nachfolger ernennen. Die Königin verbannte die Peers, welche sich an der Adresse beteiligt hatten, und sagte den Gemeinen bei der bald darauf und vielleicht um deswegen erfolgenden Ausschlung dittere Worte. Hallam macht dazu solgende Bemerkung. Aus den Debatten sei zu ersehen, daß wenigstens ein großer Teil des Unterhauses es als ein Stück seiner alten Privilegien und Freiheiten betrachtet habe, über Gegenstände, welche das Gemeinwesen angehen, zu beraten. Elisabeth sei aber nicht gemeint gewesen, das zuzugeben, und ihre Wärme sei zu entschuldigen, da es sich um einen Gegenstand gehandelt habe, den anzuregen selbst nach der heutigen konstitutionellen Praxis Sache der Regierung sein würde. (Vol. I., p. 340—342.)

Das Recht über Gegenstände, welche das Gemeinwesen ansgingen, beraten und ihre Beschlüsse durch den Sprecher dem Souverän vorlegen zu dürsen, war die "Freiheit der Rede" (freedom of speech), um welche die Gemeinen bei jeder Parlamentseröffnung durch den Sprecher (speaker) bitten ließen; und auf jene Vorgänge in Betress der Thronsolge bezog sich die Warnung, mit welcher der Lord-Siegelbewahrer Lord Bacon bei der Eröffnung des nächsten Parlaments, 1571, jene herkömmliche Bitte beantwortete:

"Ihre Majestät habe neuerdings einige Unordnung und gewisse Berstöße bemerkt, die zwar ungestraft hingegangen wären, aber nichtsbestoweniger Verstöße blieben und als solche angerechnet werden mußten. Die Gemeinen würden daher wohlthun, sich nicht in Staatsangelegenheiten zu mischen, die ihnen nicht vorgelegt wären, sich vielmehr mit andern Dingen, die das Gemeinwesen angingen, zu beschäftigen." (Ebendas, p. 342.)

In bemfelben Barlamente brachte Stridland einen Gefets= entwurf zur Berbefferung ber Mgende ein, ber bie erfte Lefung er= hielt. Aber Die Konigin Glifabeth ichatte ihre firchliche Suprematie höher als irgend einen Teil ihrer Prarogative. Nächst ber Thron= folge war bies ber Bunft, beffen Berührung fie am wenigften ver= tragen tonnte. Das Unterhaus hatte zwar bei ber erften Lefung ber Stridlandichen Bill beichloffen, guvorberft eine Betition an Die Ronigin zu richten um die Erlaubnis, mit ber Cache weiter vor= gehen zu burfen. Aber Stridland murbe vor ben Geheimrat befchieben und bedeutet, daß er feinen Blat im Unterhaufe nicht wieder einnehmen durfe, jedoch nicht verhaftet. Dies Berfahren wurde von ben Gemeinen als ein Gingriff in ihre Freiheiten ge= rügt. Die Minifter bemühten fich, Stridlands Fernhalten gu entschuldigen als eine Dagregel, mit ber feine Sarte beabsichtigt und Die nicht veranlaßt fei burch irgend etwas, was in bem Saufe gefprochen worben, fondern baburch, bag er eine Bill eingebracht habe im Biberfpruch mit ber Brarogative ber Konigin. 218 es flar murbe, daß die Gemeinen um feine Rudfehr petitionieren würden, ließ fich die Konigin von ihrer gewöhnlichen Klugheit leiten und geftattete ihm, feinen Blat wieder einzunehmen. (Ebendaf. p. 258, 343, 344.)

Ein anderes Mitglied, Bell, stellte den Antrag, daß die Bewilligung von Subsidien begleitet werden solle von der Bitte, die Mißbräuche, die mit Erteilung von Licenzen getrieben würden, abzustellen. Einige Tage später lief eine Botschaft von der Königin ein, man möge recht wenig Zeit auf Anträge verwenden, und keine langen Reden halten. Bell wurde vor den Geheimrat beschieden und so hart angelassen, daß das Unterhaus viele Tage lang keinen wichtigen Gegenstand aufzunehmen wagte. Am Schlusse der Session erteilte der Siegelbewahrer den Mitgliedern einen strengen Berweis, die sich mit Dingen besaßt hätten, die sie nichts angingen und die sie nicht verständen. (Gbendas. p. 345.)

In der folgenden Sefsion, 1572, ließ Elisabeth die Gemeinen wissen, daß das Haus sich mit keinem, die Religion betreffenden Gesesentwurse befassen solle, wenn derselbe nicht vorher von der Geistlichkeit geprüft und gebilligt worden sei. Gegen dieses Bers

fahren der Rrone fuhr Beter Bentworth 1575 in einer beftigen Rede los. The liberty of free speech, faate er, sei mabrend ber beiben letten Geffionen fo vielfach beeintrachtigt worben, bag bas Saus Gefahr laufe, mahrend es fich mit bem Namen begnüge, Die Sache zu verlieren. Es fei gang gewöhnlich, bag ein Gerücht burch bas Saus laufe, "ber Ronigin ift biefe ober jene Sache recht ober nicht recht; feht euch vor, mas ihr thut." Sogar Botichaften gingen bisweilen ein, befehlende ober verbietende, fehr nachteilig ber Freiheit ber Debatte. Die Gemeinen felbft, über bie Rühnheit Wentworths erichroden, jogen ihn jur Untersuchung und liegen ihn in ben Tower fperren. Der Rangler unterließ benn auch nicht, bem folgenden Barlamente einzuschärfen, daß es fich mit firchlichen Angelegenheiten nicht abzugeben habe. Als gleichwohl Cope eine Bill, betreffend bie Agende, einbringen wollte, weigerte ber Sprecher fich, fie zu verlefen. In ber barüber entstehenden Distuffion marf Bentworth die Frage auf: ob biefe Berfammlung nicht ber Ort fei, mo jedes Mitglied jede Beschwerde bes Landes aussprechen fonne freely and without control, by bill or speech. Bentmorth, Cope und bie in ihrem Ginne gesprochen, wanderten in ben Tower. (Cbenbaf. p. 347-350.)

Bas unter freedom of speech verstanden wurde, wird, wenn es dessen noch bedürfte, vollends klar gemacht durch einen Borgang im Beginn des folgenden Parlaments, 1588, den Hallam nach d'Ewes so erzählt. Um eine Reform in kirchlichen Dingen anzuregen und doch nicht dem Schicksal seiner Borgänger zu verfallen, stellte Damport einen Antrag, der weder dahin ging, ein neues Gesetz zu erlassen, noch ein bestehendes abzuschaffen, sondern die eingerissene Mißachtung gewisser Gesetz zu diskutieren. Er erreichte seinen einen Zweck, aber nicht den andern; er blieb persönlich versschont, aber der Staatssekretär untersagte dem Hause, auch in dieser Form sich mit kirchlichen Angelegenheiten zu besassen. (Ebendas, p. 351.)

Im Jahre 1593 erhielt ber Sprecher auf die gewöhnliche Bitte um Redefreiheit die Antwort: "Bewilligt; aber nicht als ob jeder reden dürfe, was er Lust hat oder was ihm in den Kopf kommt. Euer Privilegium ist zu sagen ja oder nein. Es ist Ihrer Majestät gnädiger Wille, daß, wenn ihr etwelche müßige Köpse bemerkt, die sich mit Reform der Kirche und Umgestaltung des Gemeinwesens zu thun machen wollen, und Gesetzentwürse zu dem Zweck vorsbringen, ihr die letztern nicht annehmen sollt, bevor sie nicht von denen gesehen und geprüft sind, denen es besser zukommt und die es besser verstehen." Ühnliche Ermahnungen, die Redesereiheit nicht zu misbrauchen, werden den folgenden Parlamenten erteilt. Als 1597 das Unterhaus gleichwohl eine Aversse gegen die Art und Weise, wie Handelsmonopole von der Krone erteilt wurden, an die Königin gerichtet hatte, ließ sie antworten: "sie hosse, die schwen, die schönste Blume in ihrem Garten und die beste Perle in ihrem Diaddeme, sonderen würden das Monopolwesen ihrer Verfügung überlassen, wogegen sie verspreche, jede Bewilligung auf den Prüfsstein des Gesetzes zu bringen." (Ebendas, p. 355.)

Die Gesinnungen der beiden ersten Stuarts brachten es mit sich, daß sie noch weniger als Elisabeth eine Kompetenz des Parslamentes in kirchlichen Dingen zulassen wollten und das Verbot ihrer Vorgängerin um so schroffer aufrecht erhielten, je weniger sie von deren kluger Viegsamkeit besaßen, und je stärker die religiöse Vewegung wurde. Eine Petition des Unterhauses, daß der König dem Umsichgreisen des Papismus steuern, zu dem Zweck, seinen Sohn an eine protestantische Prinzessin werheiraten, und gegen Spanien die Wassen ergreisen möchte, wurde von Jakob I. als eine Kompetenzüberschreitung scharf gerügt, und rief eine Diskussion zwischen Krone und Parlament nicht nur über die Grenzen, sonsvern auch über die Entstehung und den Titel der Rechte und Freiheiten des Unterhauses hervor. Seitens des letzteren erfolgte unter bem 18. Dezember 1621 die bekannte Remonstration, in der es heißt:

(A.) "baß die hochwichtigen und dringenden Angelegenheiten, betreffend den König, den Staat, die Landesverteibigung, die englische Kirche, den Erlaß und die Aufrechthaltung der Gessehe — geeignete Gegenstände der Beratung und Erörterung (debate) im Parlamente sind; und daß in der Behandlung dieser Geschäfte jedes Mitglied des Hause hat und von Rechts wegen haben sollte Freiheit der Nede (freedom of speech), dieselben vorzuschlagen, zu besprechen, zu beurteilen

und zum Schluß zu bringen; — (B.) und daß jedes solches Mitglied des gedachten Hauses Befreiung hat von jedweder Anklage, Einkerkerung und Belästigung (abgesehen von der Censur des Hauses selbst) wegen oder in Betreff irgend einer Bill oder dessen, was es gesagt, geurteilt oder erklärt hat in Betreff irgend eines Gegenstandes, der das Parlament oder die Geschäfte des Parlamentes angeht" u. s. w.

Dies Aftenftud ift, wie gefagt, nur eine Remonftration, fein Gefet, ja nicht einmal ein vollgultiges Zeugnis, fondern nur bie Behauptung einer Bartei. Es beweift nicht fur Die Bartei, aber es fonnte, wenn es bagu angethan, gegen bie Bartei beweifen; und es beweift in ber That etwas gegen Diejenigen, Die fich fur Die abfolute Redefreiheit barauf berufen wollten. Wer fich nur an ben Bortlaut bes mit B. bezeichneten Cates halt, wird allerdings Die abfolute Straflofigfeit, auch fur Injurien und Berleumbungen, herauslefen. Aber gur Ermittelung bes Ginnes gehört mehr, als bas Berfteben ber Sprache; es gehört bagu, bag man fich in bie Beit, in die Berhältniffe, in die Geele beffen, ber gesprochen bat, perfete, daß man, wie Caviany es auszudruden pflegte, die Erflärung refonstruiere. Thut man bas, jo wird man sich sagen muffen, bag bas Unterhaus ben Musbrud freedom of speech in bem Sate A. boch wohl in bem Ginne gebraucht haben wirb, ber bem Barlamente feit Jahrhunderten geläufig mar, und bag bie in bem Cate B. hinzugefügten Erläuterungen und Ronfequengen boch wohl nur gegen folche Gingriffe und Unfechtungen gerichtet find, wie beren vorgekommen waren und zu ber Remonftration Unlag gegeben hatten; bas beißt: daß unter Rebefreiheit bie Befugnis, fich mit allen Gegenständen zu beschäftigen und unter "Beläftigung" Die Ermahnungen von dem Gebeimenrat, Die Ausschließung von ben Sigungen und ähnliche Magregeln ber Regierung, nicht etwa Die gerichtlichen Schritte beleidigter Berfonen ju verfteben find. Denn in allen bis babin vorgefommenen Ronfliften hatte es fich nur um die Grengen ber Kompeteng gegenüber ber Krone gehandelt.

Einige Jahre später aber fand sich ein Anlaß, bem Ausbruck freedom of speech eine weitere Bedeutung zu geben. Unter Karl I., 1729, hatte Oliver Cromwell im Unterhause ben Bijchof von Win-

chefter wegen arminianischer Reterei benungiert. Der Ronig er= neuerte bas Berbot, fich mit Religionsangelegenheiten zu befaffen. Die Opposition wollte eine Resolution einbringen, um gegen bies Berbot zu remonftrieren; ber Sprecher weigerte fich, biefelbe gu verlefen und wollte ben Stuhl verlaffen, wurde aber mit Gewalt barin festgehalten, bis ein anderer bie Refolution verlefen hatte; und es fielen babei von mehreren Seiten heftige Borte. Der Ronig ließ gegen die Mitglieder, die am thatigsten bei dem Auftritt gewefen waren, vor Rings Bench Untlage erheben. Um was es fich im Grunde handelte, war wieder ein Rompetengkonflift; aber aus Gründen, die leicht zu erfennen find, wollte man barauf bie Unflage nicht bauen. Es gab fein formuliertes Strafgefet gegen Rompetengüberschreitungen; man hatte fich auf bas in feinen Begriffsbestimmungen fehr vage und in feinen Strafmagen barbarifche gemeine Recht über Sochverrat berufen muffen. Man ließ baber bie Frage ber Rompeteng gang fallen, und begnügte fich, Gir John Elliot, ber gefagt hatte, ber Beheimrat und die Richter hatten fich verschworen, die Freiheiten der Unterthanen mit Fugen zu treten, wegen Aufreizung jum Aufruhr und Solles und Balentine, Die ben Sprecher festgehalten hatten, wegen Tumult anzuklagen. Die Angeklagten bestritten bie Rompeteng bes Gerichts und verweigerten bie Ginlaffung auf bie Sache, indem fie fich auf bas Privilegium ber Rebefreiheit und auf bie oben ermähnte Afte in Betreff Strobes von 1512 beriefen. "Das Gericht, fagt Hallam (Vol. II, p. 7), war einstimmig barüber, bag es tompetent fei, obgleich bie behaupteten Bergeben im Barlament verübt maren, und bag bie Angeflagten verpflichtet feien, fich einzulaffen. Die Brivilegien bes Barlaments, fagte einer ber Richter, erftredten fich nicht auf Friebensbrüche; alle Bergeben gegen bie Krone, fagte ein anderer, unterlägen ber Strafgemalt von King's Bench." Dberrichter Jones fprach bas Erfenntnis: \*)

<sup>\*)</sup> Im Urtegt, ben Sallam nicht mitteilt :

<sup>&</sup>quot;The matter of the information now, by the confession of the Defendants, is admitted to be true; and we think their Plea to the Jurisdiction insufficient for the matter and manner of it. And we

"Das in der Anklage vorgetragene Sachverhältnis ist, da die Angeklagten sich nicht darüber erklärt haben, als zugestanden anzusehen. Ihren Einwand gegen die Kompetenz halten wir materiell und formell nicht für durchgreisend. Wir wollen damit nicht die wirklichen Freiheiten der Parlamentsmitglieder in Frage ziehen, das heißt in Bezug auf Dinge, die sie in parlamentarischer Weise thun oder sagen. Aber in diesem Falle bestand eine Verabredung

hereby will not draw the true Liberties of Parliament-Men into question; to wit, for such matters which they do or speak in a parliamentary manner. But in this case, there was a Conspiracy between the Defendants to slander the State, and to raise sedition and discord between the King, his Peers and People; and this was not a Parliamentary course. All the Judges of England, except one, have resolved the Statute of 4. Henry VIII. to be a private Act, and to extend to Stroud only. But, though every Member of the Parliament shall have such Privileges as are there mentioned, yet they have no Privilege to speak at their pleasure. The Parliament is a high Court, therefore it ought not to be disorderly, but ought to give good example to other Courts. If a Judge of our Court shall rail at the State or Clergy, he is punishable for it. A Member of the Parliament may charge any great Officer of the State with any particular Offence; but this was a malevolous Accusation, in the Generality, against all the Officers of State; therefore the matter contained within the Information is a great Offence, and punishable in this Court.

For the Punishment although the Offence be great, yet shall be with a light Hand, and shall be in this manner:

- 1. That every of the Defendants shall be imprisoned during the king's pleasure;
- That none of them shall be delivered out of Prison, until he give Security in this Court for his good Behaviour; and have made submission and Acknowledgment of his offence;
- 3. Sir John Elliot, in as much as we think him the greatest Offender, and the Ringleader, shall pay to the king a fine of 2000  $\mathcal E$  and Mr. Holles a fine of 1000 Marks: And Mr. Valentine, because he is of less Ability than the rest, shall pay a fine of 500  $\mathcal E$ ."

And to all this the other Justices, with one Voice, accorded.

swifchen ben Angeflagten, ben Staat [b. h. bie Staatsregierung \*)] au laftern und Aufruhr und Zwietracht zu erregen gwischen bem Ronige, feinen Beers und bem Bolke, und bas war nicht ein varlamentarifches Berfahren. Alle Richter von England, einen ausgenommen, haben beichloffen, bag bas Statut aus bem vierten Regierungsighre Beinrichs VIII. eine Privatafte fei und fich nur auf Strobe beziehe. Und felbit wenn jedes Barlamentsmitglied die Brivilegien haben foll, Die barin erwähnt find, fo haben fie nicht bas Brivilegium, ju reben wie es ihnen gefällt. Das Barlament ift ein hoher Gerichtshof; beshalb barf es in bemfelben nicht ordnungswidrig gugeben; vielmehr muß es ben übrigen Berichtshöfen ein autes Beifpiel geben. Wenn ein Richter unferes Sofes infolenter Beife Borwürfe erhebt gegen die Staatsregierung ober bie Beiftlichfeit, fo ift er ftrafbar bafur. Ein Mitalied bes Barlaments mag irgend einen großen Staatsbegmten irgend eines bestimmten Bergebens anklagen; aber bies mar eine boswillige Befculdigung. im allgemeinen, gegen alle Staatsbeamten. Daber ift bas in ber Unflageschrift Bezeichnete ein großes Bergeben und unterliegt ber Uhndung biefes Gerichtshofes. Gleichwohl foll bie Strafe mit leichter Sand abgemeffen werben und barin bestehen:

- 1) daß jeber Angeklagte gefangen gehalten werben foll, fo lange es bem Rönige gefällt;
- 2) daß feiner von ihnen aus bem Gefängnis entlassen werben joll, bevor er nicht in diesem Gerichte Bürgschaft für sein gutes Berhalten gestellt, sich unterworfen und sein Unrecht eingestanden hat;
- 3) daß Sir John Elliot, der und als der Strafbarfte und der Rädelsführer erscheint, eine Buße von 2000 Pfund Sterling, Mr. Holles von 1000 Marf und Mr. Balentine, weil er weniger vermögend ist, von 500 Pfund Sterling dem Könige zahlen soll."

Alle übrigen Nichter, mit einer Ausnahme, traten allen biefem bei. Während ber Restauration, unter ber schwachen Regierung Karls II., nachdem Elliot längst im Gefängnis gestorben, die übrigen

\*) Worcester giebt unter ben Ertsärungen von state fosgenbe: the positive or actual organization of the legislative or judical powers, as in the expression: "the state has passed such a law." durch das lange Parlament befreit waren, wurde die Sache wieder aufgenommen. Das Unterhaus resolvierte 1667, daß die Afte aus dem vierten Regierungsjahre Heinrichs VIII., betreffend Strode, ein allgemeines Gesetz sein, das allen Mitgliedern aller Parlamente zu statten komme und nur "die alten und notwendigen Rechte und Brivilegien des Parlaments deklariere"; ferner, daß das gegen Elliot und Genoffen ergangene Urteil ungesehlich und gegen die Freiheit und das Privilegium des Parlamentes sei. Die Lords gaben diesen Mesolutionen ihre Zustimmung. Und im solgenden Jahre brachte Holles eine Richtigkeitsbeschwerde (writ of error) vor das Obershaus, als höchsten Gerichtshof, und erstritt ein obssessiches Urteil. Der lateinische Text desselben ist ausbewahrt und liegt uns in einer Abschrift vor, enthält aber nur einen Tenor, keine Eründe (Hallam II. p. 8).

Much durch biefe Borgange war ber Streit über die Rebefrei= heit, wenn auch prozeffualisch, boch nicht substantiell entschieden, weber zwifchen Barlament und Krone, noch zwifchen Barlament und Gerichten. Den Resolutionen ber beiben Saufer fehlte Die Buftimmung ber Krone, um ihnen Gefetestraft ju geben; und wenn das Ertenntnis des Oberhaufes auch prozeffualisch nicht angefochten werben fonnte, weil es fein Rechtsmittel mehr gab, fo war basfelbe boch mit materieller Nichtigkeit behaftet, weil bas Dberhaus Partei und Richter in einer Berfon gewesen mar. Hallam releviert weber biefen Buntt, noch einen andern, der fich dem fachverständigen Lefer von felbit barbieten wird. Die Resolutionen erklaren Strobes Afte für ein allgemeines Gefet. Strobes Afte ichütt aber die Barlamentsmitglieder nur vor ftrafrechtlicher Uhndung feitens der Regierung, nicht vor Civilflagen von feiten einer Brivatvartei, also namentlich nicht vor damages, Privatent= fchädigung, wegen Injurien.

Bu einer vollgültigen Entscheidung kam die Sache erst durch die Bill of rights von 1689, in der Form ein Geset, im Inhalt ein Pakt mit dem neuen Herrscher. Sie bestimmt im Art. 9:

"that the freedom of speech, and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament." Bis dahin war freedom of speech, wie das Unterhaus jederzeit den Ausdruck verstand, von dem Parlamente in Anspruch genommen und ihm jederzeit von der Krone verweigert worden. Endlich erlangt ward die Redefreiheit nicht als ein Essentiale parlamentarischer Institutionen, welche ohne dieselbe jahrhundertelang hatten bestehen können, nicht dank den vielen Reden, die dafür gehalten waren, sondern dank den holländischen und brandenburgischen Truppen, die Wisselm von Dranien mitbrachte.

Straflosigkeit hat auch die Bill of Rights den Parlamentsrednern nicht gewährt, nur Exemtion von der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Sie blieben unterworfen der Strafgewalt des Haufes, der als Strafmittel nicht der Ordnungeruf allein, sondern Berweis an den Schranken des Hauses, Karzer und Ausstroßung zu Gebote stehen.

Die Frage, ob auch die Beröffentlichung ber Parlamentsreben das parlamentarische Privilegium genieße, konnte erst entstehen,
als die Zeitungen anfingen, und die Parlamentshäuser duldeten,
die Neben abzudrucken, im letzten Biertel des vorigen Jahrhunderts.
Bis dahin hatte das Parlament den Druck der Neben als einen Eingriff in seine Privilegien, wie früher die Krone die Initiative
des Parlaments als Eingriff in die Prärogative, verboten und mit
harten Strasen geahndet; und heute noch kann jedes Mitglied die
Galerieen, einschließlich der Stenographen-Galerie räumen lassen.
D'Connell zwang durch dieses Mittel die Journalisten, seine Reden
nicht ferner verstümmelt wiederzugeben.

Die bezeichnete Frage gestaltet sich verschieden nach dem Gegenstande der Veröffentlichung und der Person des Veröffentlichenden. In den Fällen Stockdale wider Hansard, 1839, hatte jemand einen Drucker verklagt, weil ein von demselben im Auftrage des Unterhauses gedruckter Komitebericht ehrenrührige Dinge über ihn enthielt. Das Gericht nahm die Klage an, das Unterhaus fand darin einen Privilegienbruch, und es kan zu einem ärgerlichen Kompetenzkonsstitte. Die in Deutschland umlaufende, aus May, einem nicht ebenbürtigen Nachfolger Hallams, geschöpfte Erzählung dieser Fälle ist einseitig und mag hier aus juristischen Duellen ergänzt werden. Der Verklagte verteidigte sich damit, daß das Unterhaus eine Resolution dahin angenommen habe: "daß die Bestugnis, diesenigen

Romiteeberichte, Abstimmungen und Progeduren zu veröffentlichen, beren Beröffentlichung bas Saus für nötig ober bem gemeinen Beften bienlich halt, ein wefentliches Stud ber tonftitutionellen Funktionen des Barlaments ift, insbesondere des Unterhauses, als bes repräsentativen Körpers." Das Gericht von Queens Bench beschloß einstimmig, daß biefe Berteidigung hinfällig fei, und, wie Lord Denman es in einem fpateren Salle ausbrudte, "feine Gewalt in England barüber erhaben fei, Gegenstand einer gerichtlichen Erörterung zu werden (above being questioned by law)." In dem ausführlichen Erfenntnis, mas er in Cachen Stodbale wiber Sanfard abgab, fagte berfelbe Oberrichter: "Es verfteht fich feinesweas von felbit, daß die Meinung, die das eine ober andere Saus von ber Ausbehnung feiner Privilegien haben mag, richtig und die Rundgebung diefer Meinung verbindlich ift. - Da die Gerichtshofe in Die Lage tommen fonnen, zu ertennen über Sachen, in welche bie parlamentarischen Privilegien hineinspielen, fo ift es flar, baß fie auch die Mittel haben muffen, fich ein richtiges Urteil zu bilben, und daß fie verschiedener Meinung mit ben Barlamenteführern fein (Adolphus and Ellis, Reports of Cases argued and bürfen." determined in the Court of Queens Bench; Vol. IX., Vol. XI. 285.) Infolge bes Ronflifts erging ein Gefet, 3. u. 4. Victoria cap. 9. Dasfelbe bestimmt, daß Civil- und Rriminalflagen gegen Perfonen, welche papers, nach unferer Urt ju reben, Drudfachen, gebrudt haben, fiftiert werben follen, wenn ber Berflagte eine Befcheinigung beibringt, daß er ben Druck im Auftrage bes Barlaments bewirft habe.

In betreff der Reben, auf welche sich diese Alte nicht bezieht, steht es fest, daß ein Parlamentsmitglied, welches seine im Parlament gehaltene injuriöse Rede drucken läßt, der ordentlichen Gerichtsbateit, wie jeder andere, verantwortlich ist. So erkannt 1795 gegen Lord Abingdon und 1813 gegen Creevey. So bezeugt von Starkie (l. c. p. 245) für England und von Kent (Commentaries on American Law, elste Ausgabe, Vol. I., p. 244, note g.) für England und die Bereinigten Staaten. Es ist die heute kein abweichendes Erkenntnis ergangen. In dem zweiten der genannten Fälle hatte Creevey nicht einmal aus eignem Antriebe und selbst

ben Druck bewirft, sondern nur einer Zeitung, die einen unvollsständigen Abdruck seiner Rebe gebracht hatte, ein vervollständigtes Exemplar als Berichtigung zugeschickt. Er beschwerte sich über seine Berurteilung bei dem Hause, sand aber kein Gehör.

Enbe porigen Sabres fam in Cachen Bafon miber Balter. ben Gigentumer ber "Times", eine andere Frage gur Enticheibung. Der Richter, Gir Merander Codburne, unter wiederholter Berwahrung, bag er fich irren fonne und eine Brufung feiner "Rechtsanficht" burch bie höberen Inftangen bringend muniche, nahm es auf fich, ben Gat zu etablieren (establish, neues Recht zu ichaffen, nicht porhandenes bargulegen), daß die Zeitung gegen die Injurienflage ebenfo geschütt fein muffe, wie ber Rebner. Die Grunde, Die er gegeben hat, find nicht juriftische, fondern lediglich aus politifchen Ermagungen, aus ber 3medmäßigfeit entnommen und eben nur auf libel, nicht auf andere Bergeben, Die burch bie Rebe perübt werben fonnen, berechnet. Auf eine Rritit berfelben foll hier nicht eingegangen, nur baran erinnert werben, bag er von ber Straffreiheit ber Zeitungsberichte über Gerichtsverhandlungen ausgeht, und daß biefe Anglogie aus einem gleich zu ermähnenben Grunde nicht gutrifft.

Der Schutz der Berichte über Gerichtsverhandlungen nämlich beruht nicht auf einem Gesehe, sondern auf der Prazis der Gerichte und ist ein prekarer. In jedem einzelnen Falle kann von dem Gerichte nicht nur die Straflosigkeit, sondern die Erlaubnis, überhaupt einen Bericht zu drucken, entzogen werden. In dem Prozesse gegen Thistlewcod und Genossen, 1820, wegen eines Anschlages gegen die Minister, untersagt das Gericht den Zeitungen überhaupt Berichte zu geben und verurteilt den Eigentümer des "Observer", der dem Berbot zuwider gehandelt hatte, wegen Ungehorsams gegen das Gericht, contempt of court, zu 500 Pfd. Sterl. Geldbuße. Eine solche die Freitungen, moderierende Gewalt über die Zeitungen sehlt in betreff der Parlamentsreden.

Rückfichtlich ber Berichte über die Sitzungen der Friedensrichter, der Direktoren von Aktiengesellschaften, der politischen Meetings u. s. w. sind die widersprechendsten Erkenntnisse ergangen. Im Jahre 1866 brachte ein Mitglied eine Bill ein, welche diese Berhältnisse ordnen soll durch die Bestimmung, daß "wahrheitssegetreue Berichte über die Verhandlungen jedes zu einem gesetmäßigen Zwecke gesehmäßig versammelten Meetings" geschützt sind. Das Unterhaus nahm die Sache keineswegs leicht, sondern setzte ein besonderes, sachverständiges Komite ein, welches seinen Bericht bisser nicht erstattet hat.

## П.

Die durch die Fenierbewegung veranlaßten Preßprozesse haben das englische Recht auf den bezeichneten Gebieten mannigsach illusstriert. Gegen die sonst beobachteten Sitte, über schwebende Prozesse feine Meinung zu äußern, brachte die "Timed", sobald die ersten Unklagen erhoben waren, zwei Leitartifel, am 11. und am 17. Jasnuar 1868. In dem ersten heißt ed:

"Das Befet, welches auf seditious libels Unwendung findet. ift febr einfach. 2118 folche find zu betrachten ichriftliche Ungriffe auf die gesetmäßige Gewalt, die nicht fo weit geben, die Unterthanen birett zum Rriege gegen bie Ronigin aufzureigen - benn bas burfte ben Thatbestand bes Sochverrats bilben - aber die Grengen ge= mäßigter Rritif politischer Dagregeln überschreiten. Die Schwierigfeit, Diese Grengen zu bestimmen, ift mehr theoretisch als praftisch. Es war 3. B. nichts Aufrührerisches in bem fürzlich von bem tatholischen Dechanten in Limerick und mehreren seiner Umtsbrüder veröffentlichten Dokumente, obgleich basselbe bestimmt bie Aufhebung ber Union und die Aufrichtung irifder Nationalität auf einer neuen Berfaffungsgrundlage befürmortete. Aufruhr wendet fich nicht an die Bernunft, fondern an die Leidenschaften, und sucht feine Zwede nicht burch Grunde, fondern burch Ginschüchterung gu Den Ginn bes irifchen Bolfes mit ber Borftellung erfüllen, bag England fein alter Weind fei, bag bas Parlament nicht ben Bunich habe, ihm Gerechtigfeit wiberfahren zu laffen, und bag unfere Gefete, an beren Erlag feine Bertreter einen gleichmäßigen Unteil haben, abfichtlich auf feine Unterbrüdung eingerichtet find, bas ift eine Aufruhrschrift, und zwar eine höchft verabscheuenswerte und bosartige. Ihr Inhalt ift burchaus unwahr und muß, wenn er Glauben findet, rachfüchtige und revolutionare

Gefühle in der Bevölkerung Irlands erweden. Man wird vielleicht fagen, daß fo unmäßige und im Großen betriebene Berleumbungen nicht ber Mube wert feien, fie gum Schweigen zu bringen und am beften ber Widerlegung durch fich felbst ober burch die Thatfachen überlaffen murben. Ungludlicherweise rechtfertigt bie Erfahrung eine folde Behandlungsweise nicht. Die Bahrheit wird fich allerbings auf die Lange geltend machen, wo fie mit bem Irrtum tonfrontiert werden und mit gleichen Baffen gegen ihn tampfen tann. Aber welche Gelegenheit hat ein irifcher Bauer, eine Wiberlegung ber Lügen zu Geficht zu bekommen, die schamlofermeise von ben "nationalen" Blättern verbreitet werben? Gelbft in England giebt es religiofe Beitschriften, Die einen übermaltigenden Ginfluß auf einen mehr ober weniger engen Kreis von Abonnenten ausüben, welche fonft nichts lefen. In ben Landbegirten Irlands ift diese litterarische Tyrannei weit vollständiger, und wir haben nicht ben geringften Zweifel, daß in biefem Augenblid viele Taufend Arlander auf die Autorität ihres Lieblingsoratele bin glauben, baf Die Mauer bes Gefängniffes in Clerkenwell von Denungianten im Solbe ber Regierung in bie Luft gesprengt worben ift. Gin Grund, weshalb die englische Breffe, obgleich ber Anklage auf libel verantwortlich, eine faft völlige Befreiung von Staatsprozeffen genieft. ift, daß ber Engländer weit weniger leichtgläubig ift. Gin englifches Blatt, wenn auch noch fo verbiffen in Ilonalität, wurde es nicht magen, nichtsmurdige Erfindungen eigener Fabrit für guverläffige Nachrichten auszugeben und wurde, wenn es bas boch thate, reichlich verdienen, unter Unflage gestellt zu werden. Regierungen, wie Individuen mogen, wenn fie wollen, bas Unterlegen falfcher Motive. wenn es nicht bosartige find, hingehen laffen, aber grobe Entstellung von Thatfachen zu bem 3med, Ungufriedenheit in einer erregbaren Bevolterung zu faen, konnen fie fich nicht gefallen laffen."

Und in bem zweiten Artikel vom 17. Januar: "Es würde eine absurbe Unnahme sein, daß Schreiben und Drucken, eben als Schreiben und Drucken, irgend eine besondere Befreiung von den Strafen aufrührerischen Handelns verdienten. Revolutionäre Zwecke erfordern zu ihrem Gelingen mannigsache Mittel, und die Fenier scheinen die Arbeitsteilung zu großer Vollkommenheit getrieben zu

haben. Der Ropf, ber erfinnt, und bie Sand, die ausführt, achören felten ein und bemfelben Berfchworer an. - Die Thatfachen zu verdreben und falfch barguftellen, ber Regierung und felbft bem englischen Bolte niedrige Motive unterzuschieben, jede Nachricht, bie Ungufriedenheit und illegale Soffnungen erregen fann, ju verbreiten, jebe Rachricht, welche bie entgegengefette Birfung haben fonnte, ju unterbruden, bas mag ein ebenfo wefentlicher Beftandteil ber fenischen Politit fein, wie Baffen gu rauben und griechisches Feuer zu fabrigieren. Es ift bas gefetsmäßige Recht und die sittliche Bflicht ber Regierung, fich und ihre loyalen Unterthanen gegen alle hochverräterischen und aufrührerischen Machinationen zu ichuten, gleichviel auf welche Weife fie betrieben werben. Die Freiheit ber Breffe, fo toftbar fie ift, ift nicht toftbarer als bas Berfammlungsrecht. Diefelben Ermagungen, welche einen Eingriff ber Erekutive in biefes rechtfertigen fonnen, rechtfertigen auch ein Gingreifen in jene, wobei freilich bie Regierung in beiben Fällen bie Gefahr tragen muß, burch einen Fehlichlag fich felbit zu ichwächen.

"Betrachten wir bie einzelnen Stellen, um beren Billen bie Unflage gegen ben "Briffman" in Dublin eingeleitet worben ift. Die meiften find Musguge aus amerikanischen Blättern, brei find angeblich Briefe von bem Oberften Relly, einige find Anzeigen (advertisements) und nur eins ift ber Artikel ber Rebaktion. Es ift jugegeben, bag es ftarter um bie Sache ber Unflage fteben murbe, wenn eine größere Bahl ber behaupteten libels Driginalartifel ober ausbrudlich von dem Redafteur adoptiert maren. Inbeffen fehlt es nicht gang an Angeichen von Sympathie mit ben Gefinnungen, die in ben Auszugen und Briefen ausgesprochen find. Ein höchft anftößiger Artifel aus ber in Rem-Dort erscheinenben Beitung "Brifh Beople", ber gerabezu auf bie Abfendung einer Expedition von Amerika gur Invafion Irlands bringt, ift in bem "Brifhman" mit ber Uberschrift verfeben: Ireland's Opportunity (gunftige Gelegenheit für Irland). Die übrigen freilich icheinen ohne Bufat ober Bemerkung wieder abgebruckt zu fein, und biefer Umftand muß natürlich zu gunften bes Angeklagten gelten, mas er wert ift. Ein Brief von einem fatholifchen Briefter, namens

Baughan, ift nach ber Darftellung bes Kronanwalts unter Gut= beifung bes Rebafteurs veröffentlicht, aber ber Ginn besfelben mar etwas zweibeutig. Der einzige Artifel, für welchen ausschlieflich der "Arishman" verantwortlich ist, trägt die Überschrift The Holocaust (bas Brandopfer) und bezieht fich auf die Binrichtung in Dlanchefter. Er brandmarkt bie englische Regierung, bag "fie eine Blutthat verübt habe, welche ihren Namen vor ber gangen Welt verdunkeln werde"" und vergleicht fie mit bem Könige Bharao von Egypten, beffen Land von ber Blage einer Finfternis heim= gefucht murbe, weil er bie Braeliten nicht gieben laffen wollte. Er ermahnt die irifche Nation, ihr Bertrauen auf einen allmäch= tigen Mächer zu feten und ichlieft mit einer Warnung bavor, fich traendwie auf die Milbe ober Gerechtigfeit Englands zu verlaffen. Bir enthalten und jeder Meinungsaugerung über ben Geift und bie Tendeng biefes Artitele, weil fich barum hauptfächlich bie Erörterung in dem Brogeffe drehen muß. Ift er a fair comment über bas Berfahren ber Regierung, veröffentlicht ohne die Abficht, revolutionare Leibenschaften anzufachen, fo ift er fein seditious libel; wenn nicht, fo ift er ein foldes und zwar ein um fo ftrafbareres, als es in einem fehr fritischen Moment veröffentlicht ift.

"Bon ben übrigen Studen behauptete ber Kronanwalt, daß fie, als barauf berechnet Berachtung gegen bie Regierung zu erregen, gleich rechtswidrig feien, möchte ber Redakteur fie fich gu eigen gemacht haben ober nicht. "3ch fage ohne Turcht, daß bie bloge Beröffentlichung von etwas, mas seditious ober libellous ift, in einer Zeitung ben Berleger ber Zeitung verantwortlich macht, baß bas Sattum ber Beröffentlichung, wenn gegen ihn erwiefen, die Kriminalklage gegen ihn begrundet."" Beron, bes Ungeklagten Unwalt, bestritt biefen Gat und versuchte, Die Freiheit, Auszuge aus ausländischen Blättern zu publigieren, als identisch barguftellen mit bem Recht ber Preffe, ausländische Nachrichten (news) zu publi= gieren. Das Trügerische biefer Argumentation liegt auf ber Sand. Niemand wird die Nachricht, daß in New- Dort eine fenische Armada ausgerüstet merbe, für ein seditious libel halten, aber mohl bürfte es ein folches fein, eine Broflamation bes Befehlshabers ber Armada an bas irifche Bolt zu veröffentlichen. Es ift unmöglich, es als Rechtsboftrin aufzustellen, daß die Zeitungen nicht für alle in ihnen enthaltene libellous matter verantwortlich feien, ausgenommen, foweit fie durch die Regeln über privilegierte Beröffentlichungen (fiebe oben) geschützt find. Was ift nun ber Unterschied, ob fenische Briefe im "Arifhman" ober in einer ber von Beron gitierten (Louboner) Beitungen abgedrudt worden? Der Unterfchied, wenn überhaupt einer ba ift, besteht einfach in bem animus ber Beröffentlichung und in ber Birtung, Die fie berechnet find, hervorzubringen, wenn fie in Berbindung mit bem Borbergebenben und Nachfolgenben und bem allgemeinen Tone ber Redaftionsartifel in berfelben Beitung gelefen werben. Bieweit die Gefchworenen folde Umftande in Rechnung gieben konnen, wird ber prafidierende Richter gu beftimmen haben, aber fie gang auszuschließen, wurde aller Bernunft guwiderlaufen. Mogen unfere Lefer die lette, mahrend ber Gerichtsverhandlung erschienene Nummer bes "Griffman" ansehen und fie werden fofort die Bichtigfeit Diefer Ermagung begreifen. könnte fehr mohl einen ironischen Urtitel fchreiben, anscheinend für bie Regierung und ohne einen einzigen libellofen Cat und boch mit bösartigen Eingebungen von Dislopalität und Rebellion schwanger. Es ift ebenso ausführbar, Artifel zu ichreiben, Die an fich unschuldig find, aber eine ftrafbare Bedeutung erhalten burch Seiten voll Aufruhrschriften zweiter Sand. Die Gefetlichfeit Diefer hinterliftigen Braris wird jest auf ben Brufftein fommen."

Es folgt hier eine Zusammenstellung der Mitteilungen, welche die "Times" über diese Prozesse gebracht hat.

Dublin, 25. Januar. Um Donnerstag wurde in dem Gericht von Queens Bench hierselbst vor dem Richter Fitzgerald der Antrag gestellt, daß eine Anklage, die gegen Mr. Pigott, den Nedakteur des "Trishman", vor der gegenwärtig sitzenden Spezialkomission etwa wegen Austuchrschrift (seditious libel) erkannt werden sollte, vor diesen Hof gezogen werden möge. Der Anwalt des Verstlagten verlas einen Schriftsat, in welchem der Antrag motiviert wird. Drei von den zur Anklage gestellten Artikeln seien aus dem Londoner Blatte "Universal News" und von diesem aus amerikanischen Lättern entnommen. Ein anderer Artikel bestehe in einem

Briefe bes Oberften Relly, ber in bem Brieftaften bes "Grifhman" gefunden worden fei und von bem ber Angeklagte nichts weiter miffe, als daß er glaube, berfelbe fei gleichzeitig auch an andere Beitungen gefchickt und von ihnen aufgenommen worben. Er glaube nicht, baburch, baf er ben Brief gebruckt habe, eine Billigung bes Inhalts zu erkennen gegeben zu haben. Bas bie Auszuge aus ameritanischen Blättern betreffe, fo fei es die allgemeine Gewohnbeit ber Breffe, bergleichen aufzunehmen und eine Zeitung, Die bas nicht thate, murbe an einem Mangel an wesentlichen Nachrichten leiden und faktifch nicht bestehen konnen. Die Bringipienfrage, um Die es fich handle, fei von großer Bichtigfeit fur Die Breffe; neue und ichwierige Rechtsfragen wurden in bem Brogeffe gum Borfchein fommen, die am Zwedmäßigften vor bem Bericht von Queens Bench zu erörtern maren. Giner ber verfolgten Artifel fei bie Unzeige von der Trauerprozeffion für die in Manchester hingerichteten Arlander, und es murben babei bie Fragen gur Entscheibung fommen, ob die Brogeffion gefetmäßig gewefen und ob es erlaubt fei, grun ju tragen. Der Anwalt erflarte, er murbe im Brogeffe ausführen, daß grun die Nationalfarbe Frlands fei. "Die Nationalfarbe!" rief ber Richter aus. "Ja", antwortete Dr. Beron. "3ch bachte", bemertte Ceine Lordichaft, "baß buntelblau die National= farbe fei". Mr. Beron erwiderte, grun werde von den Truppen Ihrer Majeftat und bas Rleeblatt von irifchen Golbaten getragen. bas Königliche Bappen zeige bie Sarfe ober bas Kleeblatt als Bappenzeichen Frlands, und in jeder Rationalflagge werde bas Rreus von Canft Batrit neben ben Rreugen von Canft Georg und Sanft Andreas geführt. Die beiden übrigen unter Antlage gestellten Artifel feien ein Brief bes tatholischen Beiftlichen Baughan, ber Bormurfe gegen bie irifchen Gutsbefiter erhebe, aber in bem niemand eine Aufruhrschrift gegen die Konigin finden werde, und ein Artifel, überschrieben: bas Brandopfer, mit guten Ratichlagen, die eine jede Regierung fich ju Bergen nehmen konne. Mbaefeben pon ber Wichtigkeit ber Rechtsfragen, fei ber Untrag, Die Sache por bas höchfte Gericht zu gieben, baburch gerechtfertigt, baß eine unparteiffche Behandlung nur vor einer Spezialjury, nicht vor ber gewöhnlichen Bury, die für die richterlichen Spezialkommiffionen

benutt wird, zu erwarten sei. Der Richter sagte, es sei genug vorgebracht, um die Bewilligung des Antrags zu gewähren. Übrigens glaube er, die Schwierigkeiten der Sache lägen weniger in rechtlichen, als in saktischen Punkten. In betreff der Auszüge aus anderen Blättern werde es Sache der Jury sein, zu befinden, mit welcher Absicht sie publiziert seien. Wenn ein Artikel an sich aufrührerisch sei, so domme es ihm nicht als Entschuldigung zu statten, daß er aus einem ausländischen Blatt genommen sei. Auch die Frage, ob grüne Abzeichen gegen das Geset über Parteiaufzüge verstießen, hinge von den Umständen des Falles ab und werde von der Jury zu entscheiden sein.

Dublin, 29. Januar. Sullivan, ber Rebatteur ber "Beefly Rems" erichien geftern por bem Polizeirichter, um fich auf Die Borlabung zu perantworten, welche wegen Beröffentlichung aufrührerifcher Schmähfchriften (Seditious libel) von ber Krone gegen ihn ertrabiert mar. Gur bie Rrone ericbienen Die Anwalte Cham und Murphy, für den Angeflagten der Unwalt Crean. Cham begründete Bier ber unter Unflage gestellten Stude maren die Anflage. allegorifche Bilber auf ber erften Geite ber Reitung, fünf Driginalartifel und bas gehnte ein aufrührerisches Blatat, welches angeblich querft im Manuffript an ber Thur eines Schulhaufes in Roscommon angeschlagen worben. Es wurde taum nötig fein, Autoritäten dafür zu gitieren, daß ein libel auch in bilblicher Darftellung beftehen konne. Die "Beefly Nems" fei besonders unter ben niedrigeren Alaffen verbreitet, auf die ein Bild mehr wirke, als ein Artifel. Das erfte libel fei am 27. Juni v. 3. publigiert und trage Die Uberichrift: "England und Diterreich, ein frappanter Gegenfat!" Darunter ftebe: "Mrs. Britannia, mabrend fie Erin (Arland) aefeffelt niederhalt, fieht ben Erfolg ber Bolitit, welche fie felbft verichmaht bat, in ber Berfohnung Ofterreiche und Ungarne." Ofterreich fei bargestellt burch ben Raifer auf bem Throne, mit bem Scepter in ber Sand, und Ungarn als ein junges Beib, bas eine Rrone auf bas Saupt bes Raifers fest. 3m Borbergrunde zeigten fich Erin und Britannia; Erin als ein junges Weib barhauptig und mit aufgelöftem Saar am Boben liegend, in ber linken Sand ein fleines Rreuz haltend, an ber rechten Sand gefeffelt; Britannia Bucher, Meine Echriften.

als eine weibliche Rigur mit einem Beln auf bem Ropfe und einem furgen Schwerte in ber Sand. Gie habe fich auf Die barnieber liegende Erin geworfen und fie mit ber rechten Sand im Naden gepactt. Gie fcheine mit bem Siebe, ju bem fie ausgeholt hat, ju gogern, indem fie auf die Figuren im Sintergrunde blickt. In berfelben Rummer feien Artifel aus ber "Times" und aus anderen Beitungen über bie Bolitif Ofterreichs abgebrudt. Der Bwed bes Bilbes fei offenbar, Die Milbe Ofterreichs gegen Die Graufamkeit Englands in Kontraft zu ftellen. Das folgende Bilb, in ber Nummer vom 19. Oftober v. 3., trage Die Überfchrift: "Englische Gefängnispraris" und die Unterschrift: "Disziplin ber Milbe; Bahmung eines Feniers." Der Schauplat fei ein Gefängnishof. Gin Mann, nadt vom Gurtel aufwarts, fei mit Striden, die um fein Sandgelenke geschlungen, an ber Mauer aufgehangt. Er scheine fich in Tobesichmergen gu frummen, fein Ruden fei gerfleifcht und neben ibm ftebe ein schurtisch aussehender Kerkermeifter, der eine neun= fcmanzide Rate fcminge. In einem Lehnftuhl fitend erblice man Die Figur von John Bull und an der Mauer brei oder vier Manner mit Sandichellen und anscheinend erwartend, bag an fie die Reihe fomme, gepeitscht zu werben. Die beiden folgenden Bilber bezogen fich auf die Hinrichtungen in Manchester, das erfte am 30. November v. 3. ausgegebene fei überschrieben: "Es ift vollbracht". Die Nummer bes Blattes habe einen Trauerrand und bas Bild, größer als die vorhergehenden, 9 Boll breit und 7 Boll hoch, fei noch mit einem besonderen tieffcmargen Rande eingefaßt. Im Sintergrunde bampfenbe Schornfteine, Manchefter vorstellend. Weiter voran eine weibliche Figur, unzweifelhaft Erin, Die über brei Leichname weint, und auf fie gufchreitend Britannia. mit einem teuflischen Ausbrud im Geficht, Die linke Sand geballt, in ber rechten einen furgen Dold, Die Wage ber Gerechtigfeit mit Rugen tretenb. Diefelbe Rummer enthalte einen Leitartifel, ber fich bireft barauf bezoge und "bie Tragobie von Manchester" überschrieben fei. Der Kronanwalt erklärte, bag bie Unklage fich auf ben gangen Artifel richten werbe, verlas aber für diesmal nur einen Teil besfelben, ber fehr leibenschaftlich gehalten war. Auf Berlangen bes Berteibigers murbe ein anderer Abfat verlefen, der die vom Antlager verlefenen Stellen in einem anderen Sinne erscheinen laffe. Das folgende Bild, fuhr ber Unfläger fort, fei am 1. Dezember erfchienen und "ber Engel ber Gerechtigfeit" überfchrieben. Im Sintergrunde rechts ein Galgen, von bem brei Stricke herabhangen, über jedem eine Martprerfrone. Um Ruße bes Galgens eine weibliche Rigur, bas Saupt gurudgeworfen, Die Urme wie in Gebet und Tobesichmerg erhoben. Im Mittelpunkt ber Engel ber Gerechtigkeit, in ber Luft ichwebend, mit Schwert und Stundenglas und eine fich budenbe Rigur por fich hertreibend, die Britannia, wie auf ben übrigen Bilbern mit Belm und Dold; in bem Musbrud bes Engels Strenge und Berechtigkeit, der Britannia Lafter und Berworfenheit. Britannia fei unappeifelhaft Die englische Regierung gemeint. lich wurden die übrigen Artifel und bas Blatat verlefen. Unwalt bes Ungeflagten manbte u. a. ein, bag feit ben Zeiten ber Sternkammer nie eine Zeitung verfolgt worden fei wegen Schmähung ber Regierung burch bilbliche Darftellung. Man moge boch ben "Bunch" anfeben. Es fei mertwürdig, bag bie Regierung gegen Die Rarifaturen bes Angeklagten foviel empfindlicher fei. Derfelbe geißele die Bhigs und die Tories gleichmäßig, aber eines thue er nicht; er greife ben Privatcharafter ber Königin nicht an. Er überlaffe bas bem "Tomahat" und anderen englischen Blättern, Die man frei ausgehen laffe, obgleich fie die ftandalofeften Schmähungen und Berleumdungen publizierten. Der Richter erflärte, daß er Die Sache einleiten und vor bas Rriminalgericht fenden muffe, und erforberte von bem Berklagten Burgfchaft auf Sohe von 500 Bfd. Sterl., daß er fich ftellen werbe.

Dublin, 30. Januar. Der Gerichtshof von Queen's Bench verhandelte gestern über den Antrag, daß er den Prozeß gegen Pigott, den Redakteur des "Frishman", vor sich ziehen möge, der bei einer infolge des proklamierten Ausnahmezustandes eingesetzten Spezialkommission anhängig gemacht ist. Der Anwalt des Angesklagten wiederholte die schon geltend gemachten Gründe, daß es sich um schwierige Rechtsfragen handle und daß von den gewöhnlichen Geschwornen kein unparteiisches Verdikt zu erwarten sei. Die Liste sei aus einem bestimmten Teil der Stadt Dublin gezogen, dessen Bewohner nichts als Hochverrat witterten. Auch sei es sehr un-

angenehm, vor einem Gerichtshofe zu plaidieren, der kaum als ein öffentlicher betrachtet werden könne. Der Kronanwalt widersprach dem Antrage. Wolfe man, fragte er, die Frage für zweifelhaft und schwierig ausgeben, ob Aufruhrschriften zweiter Hand strafbar seien? wolfe man einen solchen Zweifel vier Monate lang bestehen lassen, welche Zeit vergehen würde, ehe die Sache in Queen's Bench zur Verhandlung kommen könnte? Der Hof nahm die Sache zur Überlegung und gab heute das Urteil. Zwei Richter waren für den Antrag, zwei dagegen: der Antrag ist also verworfen und die Sache bleibt bei der Spezialkommission.

— Am 3. b. M. wurde in Dublin ein Kriegsgericht über die Soldaten gehalten, welche an der Trauerprozession zur Erinnerung an die in Manchester hingerichteten Fenier teilgenommen hatten. Das Gericht bestand aus 14 Offizieren vom Lieutenant die zum Obersten. Der erste Angeklagte, Michael Jvers, Artillerist, wurde beschuldigt, 1) der militärischen Disziplin und guten Ordnung entgegen am 8. Dezember 1867 teilgenommen zu haben an einer Parteiprozession, die in Dublin zu Ehren dreier in Manchester hingerichteten Männer stattgessunden, 2) an demselben Tage an einer politischen Prozession teilgenommen zu haben, den sür Ihrer Mazistät Armee geltenden Vorschriften zuwider. Der Angeklagte beshauptete er sei nur zufällig und auf eine kurze Strecke in die Prozession geraten. Die Berhandlung wurde vertagt. Weitere Mitteilungen hat die "Times" bis jest nicht gebracht.

— Aus Dublin meldet der Telegraph, daß Patrick Lennon's Prozeß vor den Affisen heute Morgen begonnen habe, nachdem die große Jury gestern sich für die Begründung der Anklage ausgesprochen hatte. Bei dieser Gelegenheit erklärte der vorsitzende Richter in seinem und seiner Kollegen Namen, daß die Beröfsentlichung aufrührerischer oder ehrenrühriger Artikel aus amerikanischen oder sonstigen ausländischen Zeitungen vor dem Gesetze nicht zu rechtsertigen sei, obwohl dabei milbernde Umstände eintreten könnten. Die beiden Herausgeber von "Weekly News" und "Trishman", Sullivan und Pigott, wurden ebenfalls vor die Assischen verwiesen, desgleichen alle, die einer Beteiligung an den letzten Fenierdemonsstrationen angeklaat waren.

Dublin, 11. Februar. Uber Die telegraphifch gemelbeten Gerichtsverhandlungen gegen bie Genier bringt bie "Times" folgende nabere Mitteilungen. Der Richter Fitgerald eröffnete am 10. Die außerordentliche Gerichtskommiffion mit einer ausführlichen Uniprache an die große Jury (Unflagejury). In Betreff ber Trauerprozeffion für die in Manchefter hingerichteten Tenier bemertte er, eine Boltsversammlung werbe nach gemeinem Rechte baburch zu einer ungesetlichen, bag fie zu einem ungefetlichen Zweck oder unter Umftanden abgehalten werde, welche den öffentlichen Frieden gefährben ober unter Ihrer Majeftat friedlichen Unterthanen Beunruhigung und Beforgnis erregen. Wenn fich eine Angahl von Berfonen versammelten, um einen aufrührerischen Zweck zu befordern, wie um Ungufriedenheit zu erregen, Die Ginwohner Frlands jum Saß gegen ihre Mitburger aufzuftacheln, ober ben guten Ruf ber Juftig zu beflecken ober ihre Funktionen zu erfcmeren burch Erregung von Berachtung gegen bie Urt ber Sandhabung, fo fei eine folche Berfammlung ungefetlich und nach gemeinem Recht mit Gelb und Gefängnis ju bugen. Gerner, gum Thatbeftande eines Bergehens gegen die Afte, betreffend Barteiprozeifionen, gehöre breierlei: eine Anfammlung von Menfchen, Die einen Aufzug bilden; bas Tragen ober Beifichführen eines Emblems ober Symbols; bas Zeigen biefes Emblems ober Symbols in einer folden Beife, daß baburd Unimosität gegen eine andere Rlaffe ber Unterthanen erregt wird. Auf Die Farbe ber Fahne, ob orange ober grun, blau ober ichwarz, fomme nichts an. In Betreff ber Anklage wegen seditious libel (Aufruhrschrift) bemerkte ber Richter:

"Seditious libel" sei ein Verbrechen gegen die Gesellschaft, nahe verwandt mit Hochverrat und nur zu oft ein Vorläuser desfelben. Der Begriff sei umfassend und begreife alle dieseinigen Praktiken durch Rede, That oder Schrift, welche dazu angethan oder darauf berechnet seien, die Ruhe des Staates zu stören und die Unterthanen der Königin zum Widerstande gegen die bestehende Regierung oder die Gesete des Reiches oder zum Untsturz derselben zu verleiten. Der Zweck sei, Bewegung (commotion) hervorzurrusen, Mißbehagen und Unzufriedenheit zu stiften, Opposition gegen

bie Gefete und die Regierung zu veranlaffen, die Hechtspilege in Berachtung zu bringen: Die natürliche und ichliekliche Tendens fei, bas Bolf gur Infurrettion, gur Rebellion aufzuregen. Der Abstand fei ein großer gwischen Berachtung ber Gesetze und offenem Widerftande gegen Diefelben. Cedition fei gutreffend befiniert morben als thatliche Alloyalität, und es fei mit Recht gefagt worden. es fei die Pflicht ber Regierung, jum Schute ber Gefellichaft biefem Berbrechen im erften Mugenblid entgegen gu treten und es zu erstiden. Gine Unflage wegen Gedition muffe bie Thatfachen, Die offenen Sandlungen bezeichnen, in benen die aufrührerifche Abficht fich fundgegeben; in ben vorliegenden Fällen beftanden biefe Thatfachen in gemiffen Zeitungsartifeln. Er brauche faum barauf bingumeifen, bag zur Erreichung hochverräterischer Abfichten, gur Brreleitung ber Schwachen, Unvorsichtigen und Unwiffenden es fein wirkfameres Mittel giebt, als eine feditiofe Breffe. Lord Mansfield habe ein solche Breffe mit der Buchse der Landora ver-Gir Michael Forfter habe gefagt, eine aufrührerische Schrift ift ein Ding, bas bauere; fie ftreut bas Gift weit und breit umber; bas Produft überlegten Sanbelns auf Beweis gu ftellen und an fich nicht migverständlich; fie wird ber Beurteilung bes Gerichtes nacht, unverhüllt vorgelegt, wie fie aus ber Sand bes Berfaffers tommt".

Seine Lorbschaft erläuterte die auf 14 Zeitungsartikeln beruhenden 17 einzelnen Anklagepunkte gegen Bigott (vergl. die Urtikel der "Times" vom 11. und 17. Januar) und sprach sich namentlich über den Abbruck ausländischer Artikel so aus:

"Er muffe die Geschworenen gegen die Doktrin warnen, die in Betreff solches Abdruckens vor dem Gericht von Queen's Bench von der Verteidigung aufgestellt worden sei, und sage ihnen mit Zustimmung seiner gelehrten Amtsbrüder, daß das Geset diese Doktrin nicht gutheiße und den Wiederabdruck seditiöser Artikel, gleichviel woher genommen, in abstracto nicht rechtsertige oder entsichuldige. Zeit, Zweck und alle begleitenden Umstände mußten in Erwägung gezogen werden und könnten möglicherweise eine strafbare Absicht ausschließen, z. B. wenn eines der großen englischen Blätter die Vorgänge einer auswärtigen Verschwörung publiziere,

als eine Warnung für das Publikum und mit entsprechenden Betrachtungen. Wenn aber in einem Moment großer politischen Unruhe und Unzufriedenheit, wo hochverräterische Berbindungen das mißleitete Bolk zum bewaffneten Aufstande antrieben, eine Zeitung absichtlich einen beträchtlichen Teil ihres Raumes zum Wiederabdruck ausländischer aufrührerischer Artikel verwendet, und ohne ein Wort der Warnung oder Mißbilligung, so sei vernünstigerweise anzunehmen, daß der Veröffentlicher das beabssichtigt habe, was die natürliche Folge seines Handelns sein müsse, d. h. einen aufrührerischen Zweck zu befördern. Wenn das Gesetz einen Wiederabdruck schlichtin entschuldigte, so könnte man lieber gleich das ganze Kapitel von seditious libel aus den Gesetzbüchern streichen."

Auf das, was die Journale bei diefer Gelegenheit über die Preffreiheit gesagt hatten, erwiderte Se. Lordschaft folgendes:

"Seit 1692 besteht volltommene Freiheit ber Breffe in Großbritannien und Irland. Unter Freiheit ber Breffe verstehe ich bie Freiheit, ju ichreiben und zu bruden, ohne Benfur und ohne welche Einschränfung, soweit eine folche nicht für bie Erhaltung bes Staates burchaus notwendig ift. Die Freiheit, welche bas englische Bolf genießt, ift gum großen Teil ber Preffreiheit gu banten. Gie ift bas Hauptschutzmittel bes Staates, bas mahre Schutzmittel einer gefunden, öffentlichen Meinung. Jebermann ift frei, ju fchreiben, wie er es für aut findet, aber er ift bem Gefete verantwortlich für bas, mas er schreibt. Er muß fich nicht unterfangen, bie Berfaffung herabzuwürdigen, Infurrettion zu befördern, ben öffentlichen Frieden zu gefährden, Ungufriedenheit zu erregen oder bie Rechtspflege verächtlich zu machen. Es ift mit Recht gefagt worden, bag, fo lange Jemand die Grenzen gesetlicher, rechtmäßiger Distuffion nicht überschreitet, er bas Berfahren ber Regierung tabeln, Die Afte ber Regierung fritifieren burfe; aber er muß bas im Ginne ber Billigfeit und Mägigung thun, fich nicht von Boswilligfeit und Bosheit leiten laffen."

Die Jury, wie schon gemelbet, fand a true bill gegen Pigott, b. h. versetzte ihn in Anklagestand.

Dublin, 17. Februar. Die Anklage gegen Sullivan, ben Eigentümer und Redakteur ber "Weekly News" kam heute vor

bem Edwurgericht zur Berhandlung. Die Karifaturen find ichon beichrieben; aus ben Leitartifeln bob ber Staatsanwalt bervor, baft darin gefagt fei, Die Regierung ruhe auf zwei Bfeilern, bem Rertermeister und bem Senter, und die Manner, welche wegen bes Ungriffs auf ben Gefangenenwagen in Manchester hingerichtet feien. feien brave Manner und für bas Bringip ber Nationalität geftorben. Die Unklage fei tein Gingriff in die Breffreiheit; Diefe fei ihm teuer, muffe aber richtig verftanden werden und fei bem Migbrauch ausgesett. Die Gefellschaft muffe geschütt werben und tonne nicht bestehen, wenn bergleichen Bublitationen gestattet murben. Es fei bies keine Barteifrage, fonbern es handle fich um bie Erifteng ber Regierung. Der Berteidiger behauptete, daß die Urtitel nur eine guläffige Rritit über bas Berfahren ber Regierung enthielten und trat Beweis darüber an, daß Die allegorische Rigur. unter der der Kronanwalt England verstehe, nur den Teil bes englischen Bublifums porftelle', welcher um bas Schaffot in Manchefter getangt und gefungen und die um Gnade bittende Deputation in Windfor mit Steinen geworfen habe. Gine langere Erörterung entstand barüber, ob bie Krone über ben Sauptern ber Singerichteten Märtprerfronen vorstellen und fich auf politisches ober auf religiofes Martyrertum beziehen follten. Der Richter Fitggerald, über beffen Refumé erft telegraphisch berichtet ift, bemertte, daß bies eine Untlage von gang besonderer Ratur fei, wie fie feit 20 Jahren nicht vorgefommen. Das Gefet mache in Brogeffen wegen Aufruhrschriften die Geschworenen zu Richtern über Die Thatfrage und über Die Rechtsfrage; Diefe Befugnis fei ihnen gegeben, um bie Segnungen einer freien, unabhangigen Breffe gu Grland genieße vollkommene Breffreiheit, und viele fdüken. Stellen in ben angeflagten Artifeln, Die bavon fprachen, bag bas Land niedergetreten fei, beantworteten fich von felbst burch bas Naktum, baß eine freie Breffe eriftiere; wo die existiere, muffe auch Freiheit eriftieren. Frland tonne fich in Betreff ber Boltsfreiheit mit jedem andern Lande ber Welt meffen. Das zu leugnen, gehöre gu bem großartigen Suftem ber Täufchung, bas fort und fort betrieben werde, bem Bolfe bie Wahrheit verberge und basfelbe auf Wege leite, Die nicht zu feinem Beften führten. Die Geschwornen möchten die Artikel und Karikaturen im liberalen, großen Sinne beurteilen: wenn sie aber die Überzeugung hätten, daß eine aufzrührerische Absicht vorhanden sei, so müßten sie ein Berdikt nach dem Antrage der Krone geben. Nach anderthalbstündiger Beratung gaben die Geschwornen das Verdikt: Schuldig. Das Urteil ist noch nicht gemeldet.

Dublin, 19. Februar. Geftern fam Die Gache gegen Bigott, ben Eigentumer bes "Brifbman", jur Berhandlung, ber von ber großen Jury wegen Seditious libel in Unklagestand versett ift. Der Kronanwalt erflärte bas Treiben ber Tenier aus zwei Urfachen: ber Thatigteit ameritanischer Emiffare und ber Ginwirtung einer "peftilenzialischen" Preffe auf die Leidenschaften einer unwiffenben, erregbaren und mitfühlenden Bevolferung. Er erinnert an die Kabel bes Afop, in ber Jemand fich por bem fiegenben Wegner bamit entschulbigt, bag er nicht bie Waffen gegen ihn getragen habe. Aber, antwortet ber Sieger, bu marft ber Trompeter; bu haft die Leidenschaft erreat, bu bift ber Allerschuldigste. Dasselbe fei von biefer Preffe ju fagen. Die unter Unklage geftellten Artifel feien größtenteils aus amerikanischen Blättern übernommen und Anfangs ohne irgend einen Bufat, um die Difbilli= gung des Inhalts ober die lonale Gefinnung des Angeklagten gu fonftatieren. Später fei ber Angeflagte vorsichtig geworben und habe zu bergleichen Artifeln bemerkt, daß er nicht mit bem gangen Inhalt einverstanden fei. In einer Rummer feien in augenfälliger= weife bie brei Bahlen 98, 48, 68 neben einander gebruckt. Die Ungabe des Berteibigers, daß biefelben Beftandteile ber barunter ftehenden Unnonce eines Photographen waren, fei eine leere Musrede; fie hatten vielmehr ben Ginn: wie in ben Sahren 1798 und 1848, fo merbe es auch im Jahre 1868 einen Aufftand in Irland geben. Nachbem ber Kronanwalt die einzelnen Artifel, 80 bis 90 an ber Bahl, burchgegangen mar, fagte er ber Jury, fie moge biefelben einer boppelten Brobe unterwerfen, einer negativen und einer positiven, d. h. sie moge prüfen, ob das Blatt fonft etwas enthalte, mas die aufrührerische Absicht ausschließe ober etwas, mas fie beftätige.

Der Berteidiger beflagte fich junachft barüber, daß ber Pro-

zeß vor der außerordentlichen Gerichtstommission und der gewöhnlichen Jury verhandelt werde und nicht seinem Antrage gemäß vor
den Hof von Deens-Bench und eine Spezialjury verwiesen sei.
Durch den Abdruck der amerikanischen Artikel sei der Regierung
ein Dienst erwiesen; denn es liege in ihrem Interesse, alles zu erfahren, was vorgehe. Der Angeklagte habe der Sache der Wahrheit und der Rechtspslege gedient. Überdies siesen diese Artikel
unter den Begriff von Nachrichten (news). In den Driginalartikeln sei nicht eine Spur von Aufruhr.

Der Michter Baron Deafy befinierte Die Rechte ber Journalisten. Ein Journalist fei berechtigt, Die Intentionen ber von ber Krone mit ber Regierung beguftragten Berfonen eingebend gu prüfen (to canvass), ihre Sandlungen und die Prozeduren ber Berichte zu besprechen (to comment) und, wenn nötig, bas Berfahren bes Barlaments und aller Richter und Die Schriften von Mannern, die eine öffentliche Stellung einnehmen, zu tabeln. fei berechtigt, alle Beschwerlichfeiten, unter benen bas Bolf leibe, bervorzuheben und die Abhilfen zu bezeichnen, die ihm zweckmäßig icheinen. Ja mehr, auch die Berbitte ber Geschworenen feien einer ehrlichen und verftandigen Kritit nicht entzogen. Die Grengen, innerhalb beren bies Brivilegium ausgeübt werben burfe, feien weit, faft unbestimmt. Die Unwendung bes Pringips, auf welchem bies Brivilegium berube, fei gang und gar bie Cache ber Jury, und es werbe, wie er hoffe, auch babei verbleiben. Er bente nicht baran, Die Geschworenen in biefem ihrem Rechte beschränken ober ihnen die forrespondierende Pflicht abnehmen zu wollen. Nachdem er ihnen gesagt, mas ber Sournalist thun burfe, wolle er ihnen nun auch fagen, mas er nicht thun burfe. Er muffe die Regierungsform refpeftieren, unter ber er bas Brivilegium genieße. Er burfe fein Blatt nicht Borichlagen jum Umfturg ber Regierung öffnen, er muffe fein Journal nicht ben Unschlägen von Berichwörern bienftbar machen ober fein Blatt bagu bergeben, bie Mitalieber einer Berichwörung mit Rachrichten zu verfeben, welche Diefelben gur Forberung ihrer Zwede benuten fonnten, noch biefelben ermutigen, ihre Organisation weiter zu entwickeln, noch andere verleiten fich fo zu verhalten, baf fie in die Rete ber Berichwörer

geraten muffen. Er muffe nicht Unrube und Ungufriedenheit im Lande ausstreuen, noch die Gemüter erhiten und baburch ben Breden ber Berfchwörer juganglich und gur Beteiligung an ber Infurreftion, wenn es bagu tommt, geneigt machen. Er burfe bie Brogeburen ber Gerichte fritifieren, aber er burfe fein Blatt nicht gu Artiteln hergeben, Die barauf berechnet, Die Rechtspflege in Berachtung zu bringen ober ben Sag bes Bolfes gegen bie beftebenben Berichtshöfe ju erregen, ebenfo menig ju Artifeln mit ber Tenbeng, die Gefühle einer Rlaffe gegen die andere ober ber Bewohner Irlands gegen bie Englander aufzuregen. Die Regierung habe ein Recht, fich gegen biejenigen ju fcugen, Die barauf ausgehen, fie zu fturgen. Das einzige Mittel, welches fie bagu im britischen Reiche besitze, fei, ben Gigentumer bes Blattes vor eine Surn zu ftellen. In anderen Landern gebe es fcharfere Dagregeln, die, wie er hoffe, bier nicht nötig merben murben. Es fei ein Glud fur die Journaliften, bag fie bier ben Schut ber Jury genoffen. Gefchworene hatten ein zu großes Intereffe an ber Aufrechterhaltung ber Breffreiheit, als bag fie eine Ginfchranfung ber freien Erörterung billigen follten. In bem vorliegenben Kalle möchten fie alle billige Hudficht auf Die Freiheit ber Erörterung und die Site ber Distuffion nehmen. Wenn fie aber gleichwohl fanden, daß die Grengen freier Erörterung überschritten feien, wenn fie die Auffaffung bes Kronanwalts teilten, bag Bigott fein Blatt ben in ber Unflage bezeichneten Zweden ober einem berfelben gewidmet habe, jo werde es ihre Pflicht fein, ihn schuldig zu finden.

— 21. Februar. Gestern kam der Prozes wegen der Trauerprozession zur Verhandlung gegen Martin, Zullivan, Talor, Gilles und Bracker. In der Teilnahme an der Prozession sand die Unklage vier besondere Verbrechen der Angeklagten: 1) "bösmillige, aufrührerische, übelgesinnte Personen" zu sein, weil sie sich am 8. Dezember ungesetzlich versammelt hätten zu dem Zwecke, Unzufriedenheit und Haben, daß die drei in Manchester Hingerichteten ungesetzlicher und ungerechter Weise hingerichtet seinen, und dadurch Hab, Albneigung und Unzufriedenheit gegen die Rechtspissege und Die Gefete bes Reiches erregt zu haben: 3) Die "unwahren und aufrührerischen Worte" publiziert zu haben, welche Martin bei ber Gelegenheit gesprochen; 4) Abzeichen und Embleme gezeigt zu haben. Die bazu angethan. Animofität zwifden verschiedenen Rlaffen ber Unterthanen Ihrer Majestät zu erzeugen. Die Angeflagten erflärten fich nichtschuldig. Die Berteidiger ftutten fich hauptfächlich barauf. daß Lord Derby, der Premierminifter, im Oberhause erklärt habe, eine frühere ahnliche Prozeffion in Cort fei nicht gegen bie Afte, betreffend Barteiprozeffionen, und daß ber Staatsfefretar fur 3rland im Unterhaufe gefagt habe, die Regierung werde bas Bolt durch eine Broklamation warnen, ebe fie Rriminalprozesse anstrenge, und daß eine folche Broklamation nicht ergangen fei. Da die Surn in vierftundiger Beratung nicht zu ber erforberlichen Ginftimmigfeit gelangen tonnte, fo murbe fie entlaffen und ift bie Sache bamit einstweilen abgethan. Der Kronanwalt erflärte, daß er die Wiederholung des Brozesses vor einer andern Jury nicht mahrend biefer Geifion beantragen werbe.

- Über die in diesen Tagen in Dublin gur Entscheidung getommenen Brefprozesse schreibt die "Times": Die irischen Bregverfolgungen verdienen aus verschiedenen Gründen eingehend ftudiert zu werben. Die Verurteilung Gullivans, bes Berlegers ber "Weekly News", und Pigotts, bes Eigentumers bes "Brifman", mar unferer Unficht nach eine unvermeidliche Folge bes ben Geschworenen vorgelegten Beweismaterials. Ohne ihre Pflicht zu mißachten, hatten fie gu feiner anderen Schluffolgerung, als daß die Ungeflagten ichulbig waren, tommen tonnen. Chenfo find mir ber entichiedenen Meinung, daß die Regierung verpflichtet war, Diefen Brogef anguftrengen. Es war offenbar geworben, bag in Frland viel Digvergnügen und felbst Ungufriedenheit mit ber Regierung besteht. Die Regierung betrachtete die Artitel ber "Weekly News" und bes "Grifhman" - und ihre Unficht muß, ba fie von den Geschworenen bestätigt worden, als wohl begründet anerkannt werden - als berechnet, diefes Migvergnügen und diefe Ungufriedenheit gu heller Flamme angufachen. Gie hatten ben Bwed, gum Aufruhr gu reigen und den Landfrieden zu ftoren. Die Regierung, welche eben erft einen, wenn auch noch im ersten Reim gebliebenen Aufftandsverfuch

unterbrüdt hatte, und von den zur Unterstützung der heimischen Rebellion im Ausland thätigen Kräften unterrichtet war, konnte solche Artikel, wie sie "Weekly News" und der "Jrishman" brachten, nicht ungehindert erscheinen lassen, ohne die Erfüllung einer offensbaren Pflicht zu verabsäumen.

Die Berfolgungen waren gerechtfertigt, aber es find, wie wir bereits fagten, viele Grunde vorhanden, fie in ihren Ginzelnheiten gu untersuchen und zu ftudieren. Prefprozesse find glüdlicherweise bei und fehr felten. Wir find außer ftanbe, und bas lette Beifpiel, wo in England ein Berleger wegen aufrührerifcher Libells vor Bericht geftellt wurde, ins Gebachtnis gurudgurufen, und zwanzig Jahre find verfloffen, seitbem ber lette berartige Prozeß in Irland angestrengt wurde. Es hatte fich wohl ereignen konnen, baß in einer Brogegart, welche ben meiften Mitgliedern bes Barreaus praktifch fremd mar, einige Geltsamkeiten und fogar einige Unficherheit bes Berfahrens vorkam. Bregprozeffe haben außerbem ihre besonderen, Berlegenheiten erzeugende Seiten. Befanntlich fällt die Beurteilung aller in jedem Brozeffall in Erwägung fommenden Fragen ben Geschworenen anheim, aber ber Richter instruiert bie Gefchworenen notwendigerweise in feinem Refumé, und er hat es mit einem Bergeben ju thun, welches ber Definition fast Sohn Prepprozesse sind wie Staatsanklagen (Impeachments) fie beschuldigen ben Ungeflagten schwerer Bergeben, aber fie machen babei von einer Sprache von gefährlicher Unbeftimmtheit und Dehn= barfeit Gebrauch. Wenn jedoch ber Richter nach Beispielen für Beftimmtheit bes Ausbruds in ber Sprache feiner Borganger fucht, fo tann er fich leicht zu einer Ausbrucksweise verleiten laffen, welche ben heutigen Auffaffungen ficherlich nicht entsprechen murbe. Diejenigen, welche, wie wir, ber festen Uberzeugung find, bag es gerechtfertigt war, Die Berren Gullivan und Bigott vor Gericht gu ftellen, find verpflichtet, Sorge gu tragen, bag in bem Brogegverfahren gegen bie "Beefly News" und ben "Brifhman" nichts, mas eine gefährliche Bracebeng für irgend welche Beschräntung ber mahren Freiheit ber Breffe fein murbe, ftillichmeigende Billigung findet. Erwägen wir, welches Beweismaterial gegen bie Berren Gullivan und Pigott aufgeführt, und mas baraus bergeleitet murbe. Gie

hatten in ber "Weekly News" und im "Briffman" burch Artifel und Illustrationen fich an Geift und Gemut ihrer Lefer gewendet. Eine ber Muftrationen ftellte Die von Britannia unter Die Ruße getretene Sibernia bar. Sibernia lag mit gefeffelten Sanben und bas Untlit im Staube auf bem Erdboden und England hielt fie mit Gewalt in biefer Lage fest. Dann wurde gefagt, bie Regierung bes Königreichs ruhe auf zwei Pfeilern - bem Rerkermeifter und bem Senter. Allen, Larfin und D'Brien wurden als Martner gepriesen und bargestellt, wie fie mit Martyrerfronen geschmuckt in ben himmel aufgenommen murben. Bielerlei Beweismaterial biefer Art legte ber irifche Attornengeneral ben Gefchworenen vor, und ba diefes Material felbst nicht angefochten wurde, war die praktische Frage, welche berechtigten Schluffolgerungen baraus gezogen werben burften. Der Attornengeneral behauptete, die Artifel ber "Weekly News" waren Drachengahne, mit freigebiger Sand über bas Land ausgestreut, und aus ihnen wurden bewaffnete Manner erstehen, um ben Staat, Eigentum und Leben zu vernichten, wenn ihrer Beröffentlichung nicht hemmend entgegengetreten wurde. Die Sprache ift etwas rhetorifch, aber was bamit gefagt fein foll, ift flar. Die bezeichneten bildlichen und fchriftlichen Beröffentlichungen waren geeignet zum Aufruhr und zu gewaltthätigen Berfuchen, Die bestehende Regierung umzufturgen, ju reigen, und barin, neben ber Abficht, ein foldes Ergebnis herbeizuführen, beftand bas Bergeben; benn es muß natürlich bie Rechtsregel im Ange behalten werben, baß von jedermann porausaesett werden muß, er beabsichtige dasjenige, was aus feinen Sandlungen naturgemäß folgen muß. Die Beichworenen haben burch ihre Wahrsprüche gefunden, daß die Artitel und Illuftrationen mit ber von und bezeichneten Absicht veröffentlicht worden find, und bag fie geeignet waren, diese Abficht gu for= bern. Das ift unferer Anficht nach bie Ausbehnung und bie Grenze, wenn nicht eine ausschliefliche Definition bes Bergebens; und im Intereffe ber Breffreiheit muffen wir gegen andere im Berlauf der Berhandlungen unvorsichtigerweise laut gewordene Un= ichauungen protestieren. Wenn angebeutet wird, daß eine Beröffentlichung aufrührerisch ift, welche geeignet ift, Diftrauen und Berachtung gegen Ihrer Majeftat Regierung zu erzeugen, daß fein

Schriftsteller von feinem Privilegium Gebrauch machen barf, um Ungufriedenheit und Abneigung zu erzeugen oder bie Unwendung ber Befege in Digachtung zu bringen, fo find wir verpflichtet, Die Berechtigung einer Ausbrucksweise in Zweifel gu gieben, Die von jo gefährlicher Unbestimmtheit ift, daß damit nicht nur unschuldige, fondern fogar lobenswerte Sandlungen bezeichnet werden konnen. Bubligiften haben in ber Wegenwart oft Beranlaffung, auf Gehler und Unterlaffungofunden ber Regierung hinguweifen, und ein gewiffes Gefühl der Geringschätzung unfähiger Beamten ift die notwendige Folge der Aufdeckung berartiger Sehler. Beber, ber vor vierzig Sahren über Die Rechtlofigfeit ber Katholifen geflagt, muß felbst bei dem lebhaftesten Berlangen, dem Ubelftand burch die freie verfaffungemäßige Wirtfamteit bes Barlaments abgeholfen gu feben, Migvergnügen und Ungufriedenheit erregt haben. Jeder, ber bie Langfamkeit bes Rangleigerichts- Progeffes ober bie Digbrauche im Brogefverfahren vor ben Gerichtshöfen bes gemeinen Rechts gerügt hat, muß, fo weit bies reicht, die Suftigverwaltung in Mißachtung gebracht haben. Rach einigen ber in Dublin aufgestellten Befichtspunkte beurteilt, wurden Diefe Schriftsteller fich eines aufrührerischen Libells schuldig gemacht haben, wir erkennen fie aber als nütliche Rritifer bes öffentlichen Befens an. Es ift um fo notwendiger, gegen eine folche Lehre Ginfpruch zu erheben, als fie gur Erlangung bes Bahrfpruch's überfluffig mar. Bei ber Beurteilung bes vor bie Geschworenen gebrachten Beweismaterials war, um das Bergeben unter ben Begriff bes aufrührerifden Libells ju bringen, weiter nichts notwendig als der Nachweis einer Tenbeng zu gewaltsamen Umfturzversuchen und einer Abficht ber Autoren, folche Berfuche herbeiguführen.

Wir bezweifeln nicht, daß bei früheren Gelegenheiten oft ähnsliche Ausdrücke gehört worden sind, wie diejenigen, gegen deren Gebrauch in Dublin wir Einspruch erhoben haben. Der Lehrsatz vom aufrührerischen Libell ist immer dehnbar gewesen, und hat von Zeit zu Zeit mit den zu seiner Auslegung berusenen Richtern ein anderes Gesicht angenommen. Aber die Zeit ist gekommen, wo er strenger desiniert werden kann und die offenbaren Gesahren einer Aubestimmtheit in der Desinition eines politischen Bergehens machen

eine größere Bestimmtheit munschenswert. Wir finden 3. B. ichon als Entichulbigung für Brefverfolgungen angeführt, bag feine Regierung ihre Erifteng burch Drud und Schrift angreifen laffen barf. Wenn bas heißen foll, daß niemandem geftattet fein barf, eine Urbeit zu veröffentlichen, welche eine vollständige Umgeftaltung un= ferer Berfaffung empfiehlt, fo wurde eine folche Auffaffung bie Breffreibeit in Grengen einschränken, Die fein Minifter aufrecht gu erhalten versuchen würde. Wir würden die ftaatsmännische Weis= heit bes Berfaffers ungunftig beurteilen, aber gewiß ift es, bag ber erfte beste für bie Abschaffung eines ber beiben 3meige ber gefetgebenden Gewalt fprechen konnen muß, ohne baburch in Gefahr gu geraten. Das Wefen bes Bergehens aufrührerifcher Libells liegt in der Anreizung zu Gewaltthat und Tumult. Es konnte vielleicht angeführt werben, daß die einzigen Schriften, die in Gefahr tommen, als aufrührerisches Libell angeflagt zu werben, Sochverrat provozieren muffen, indem fie einen zum Sochverrat bereiten Beift erzeugen, und daß die Absicht bei bem Berfaffer vorhanden fein muß. Es ift jeboch nicht unfere Sache, eine erschöpfende Definition bes Begriffs "aufrührerifches Libell" ju geben. Es genügt für unfern 3med, bag er, im enaften Ginne ausgelegt, folche Artifel, wie biejenigen, wegen beren Gullivan und Bigott verurteilt morben find, in fich foliegen muß und mir begnügen uns, gegen überflüffige und gefährliche Auslegungen zu proteftieren.

Dublin, 22. Februar. Aus der Verteidigungsrede Martins, eines der wegen der Trauerprozession Angeklagten, ist solgendes nachzutragen. Er beschwerte sich über die Geschworenenliste, die aus lauter politischen Gegnern zusammengesetzt sei. Er wolle weder ihre, noch des Anklägers Rechtschaffenheit dezweiseln: es handle sich eben um einen politischen Prozes, in welchem sie natürlich ihrer politischen Überzeugung solgten. Politische Prozesse in Irland sein der Weise behandelt worden. Aber allerdings glaube er, daß die Maxime, wenn einem Repealer (Gegner der Union mit England) der Prozess gemacht werde, alle Repealer von der Liste auszuschließen, Mißachtung, Unzufriedenheit und Haß gegen die Rechtspssege erzeugen müsse. Alls loyaler Unterthan protestiere er dagegen. Er habe sich feinen Advokaten gewählt und vorgezogen,

fich felbit zu verteidigen, nicht weil er Zweifel in die Rechtschaffenheit und Tüchtigfeit bes Barreaus fete, fonbern weil hier gu Lande fein Abvotat von einem Bhig- ober einem Toryministerium ein Staatsamt erhalte, ber Sandlungen, Schriften ober Meinungen entgegentrete, Die bem Ministerium nicht genehm feien; und ba fein Berteibiger murbe als Repealer zu fprechen haben, fo habe er nicht fo egoiftisch fein wollen, einen Abvofaten in eine Lage zu bringen, in ber er feine Carriere verscherzen munte. Er fuchte fobann nach= gumeifen, bag feiner ber fieben Umftanbe vorhanden fei, welche ber Richter als jum Thatbestande gehörig bezeichnet habe. Die Berfammlung habe feinen gefetwidrigen 3med gehabt, fondern ein friedlicher Ausbrud ber Meinung über einen amtlichen Att von Staatsbeamten fein follen. Die Teilnehmer feien nicht fo gahlreich gemefen, um ben öffentlichen Frieden zu gefährben, alle unbewaffnet, Taufende von Beibern und Kindern. Die Berfammlung habe die übrigen Unterthanen Ihrer Majeftat nicht in Unruhe verfett. Gie habe feine Unzufriedenheit erregt, noch erregen follen, im Gegenteil Unzufriedenheit befeitigen follen. Gie habe nicht bie Irlander gegen Die Engländer aufgeregt, sondern im Gegenteil auf verfaffungsmäßigem Bege ein richtiges Berftandnis einer Thatfache angebahnt, bie, wenn nicht gehörig erflart und richtig beurteilt, Sag zwischen ben beiben Bolfern zu erregen geeignet mare. Nicht bie, welche gegen jene Thatfache, Die Binrichtung in Manchester, protestierten, maren als Aufrührerische zu betrachten, fondern die, welche bafür verantwortlich feien. Sechstens habe bie Berfammlung nicht ben 3med gehabt, bas Recht und bie verfaffungsmäßige Rechtspflege gu fcmahen, fondern nur ben Miggriff ber Regierung hervorzuheben. Es fei gang fonftitutionell, daß alle guten Burger fich bemuhten, Die Rechtspflege über ben Berbacht ber Barteilichfeit erhaben gu erhalten. Ein Unrecht fei geschehen und werbe baburd nicht gut gemacht, bag man ihn ins Gefängnis ichice. Die Unflage gegen ihn treffe virtuell Millionen feiner Mitburger. Er murbe bie Brozeffion nicht veranftaltet haben, wenn er nicht nach ber Erflärung Yord Derbus geglaubt habe, fie fei gestattet.

Der Kronanwalt erwiderte: Das Zusammenbringen großer Boltsmaffen, auch wenn teine Waffen geführt, fein Wort gesprochen Bucher, fleine Schiffen.

werde, könne den Thatbestand des Aufruhrs bilden. Die Besugnis, Rechtsfragen zu diskutieren, die in abstracto allerdings existiere, sei praktisch an gewisse Bedingungen geknüpst. Es sei ganz zweierlei, bei einer geeigneten Gelegenheit und vor einem geeigneten Audistorium einen angeblichen Frrtum noch so hoch gestellter Personen zu diskutieren, und große Massen zusammenzubringen nicht für jenen geschmäßigen Zweck, sondern um sie zu blindem, unverständigem Enthussamus und zur Unzufriedenheit mit den Behörden zu erhitzen. Man müsse sich erinnern, daß die Bersammlung zu einer Zeit berusen worden, wo die Habersprusatte suspendiert war.

Der Richter Fitgerald belehrte die Jury, daß die Berufung auf Außerungen Lord Derbys und des Staatssefretärs für Frland irrelevant seien: was Rechtens sei, müsse nicht von einem Staatssmanne oder Beamten der Verwaltung, sondern von dem Gerichtschose entnommen werden. Die Jury sei nicht parteilsch zusammensgeset; es seien von der Krone nur vier Geschworene rekusiert worden. Was den Thatbestand betreffe, so habe die Volksversammung vom 8. Dezember die Bestugnis gehabt, die Nechtspssege einsgehend zu erörtern; aber in Ausübung der Vesqunis habe sie nicht Haft oder Verachtung gegen die Rechtspssege erregen dursen. Wenn sie das gethan, so sei sie eine ungesetliche Versammlung gewesen. Im den Antimus zu beurteilen, müßten die Geschworenen die Einsladungen zu dem Meeting in Vetracht ziehen.

Am 22. wurden die Urtel gegen Sullivan, den Eigentümer der "Weekly News", und Pigott, den Eigentümer des "Frishman", gesprochen. Das erstere, von dem Richter Fitzgerald gesprochen, lautete:

"Mexander Sullivan! Sie find angeklagt, Schmähschriften gegen die Regierung und die Nechtspflege versaßt und veröffentlicht zu haben. Die Jury, welche zur vollen Entscheidung über die Schuld oder Unschuld kompetent ist, hat entschieden, daß diese Artikel aufrührerische Schmähschriften sind, dazu angethan und darauf berechnet, Haß gegen Ihrer Majestät Regierung und die Nechtspflege zu erregen und den öffentlichen Frieden und die öffentliche Auße zu strone. Das Verditt ist endgültig und unumstößlich, und seine Wirkung ist, daß Sie eines high misdemeanour (eines

schweren, jedoch nicht mit Tod und Bermögenstonfistation bedrohten Berbrechens) überführt find und unbegrengte Gefangnis- und Geldftrafe nach bem Ermeffen bes Gerichts verwirft haben. Dieje Artifel find in einem Blatte veröffentlicht worden, welches einen großen Leserfreis in den ungebildeten Rlaffen hat. Ich fpreche Gie von ber Abficht frei, wenn es in ber Anklage heint, eine Berfohnung amischen bem irischen und bem englischen Bolfe für immer ummöglich zu machen. Aber Gie hatten es felbft einsehen muffen und Sie muffen es jest felbit fühlen, daß eine Regierung nicht besteben konnte, und wenn fie bestände, auf die Buneigung und Achtung bes Bolfes nicht rechnen konnte, wenn fie einem Sournalisten gestattete, ungestraft bem von ihr regierten Bolke zu verfünden, daß, wie es in dem einen Artifel heißt, der Rerfermeister und ber Benfer Die beiden Bfeiler feien, welche Die englische Berrichaft in Irland trügen. Die Gerechtigkeit erforbert es, barauf hinguweisen, und ich thue es hiermit, bak alle iene aufrührerischen Artifel mit einer wichtigen Ausnahme fich auf die Sinrichtung in Manchester und nur barauf beziehen, und bag, ba biefer Borgang große Aufregung erzeugte, die Stimmung bes Augenblicks Gie vielleicht weiter bing geriffen hat, als Ihre Absicht mar. In Ihrer Berteidigungsrede haben Sie verfichert, daß Sie feine Allopalität gegen die Konigin ober ihre Regierung beabsichtigt haben, daß Ihnen nichts ferner gelegen hat, als Aufstand ober Entzweiung zu veranlaffen, und daß Sie nicht Sympathie mit bem Berbrechen, fonbern Mitleid fur Die Berjonen, welche bafür bem Gefet jum Opfer fielen, hatten hervorrufen wollen. Ich glaube biefen Berficherungen, aber habe bagegen auch das zu berücksichtigen, daß es nicht auf das ankommt, was Sie in innerfter Seele beabsichtigten, fondern was die Artikel ausbrudten und dem Bublitum beigubringen geeignet waren. Ich erfülle mit tiefem Bedauern meine Pflicht, Ihnen bas Urtel gu verkunden. Ich und mein Amtsbruder haben die Sache gemiffenhaft erwogen und mit dem Bunsche, wenn wir irren follten, lieber nach ber Ceite ber Milbe ju irren. Das Urtel ift, baf Gie fechs Monat von heute ab gefangen gehalten werden und nach Ablauf Diefer Zeit Kaution fur Ihr autes Berhalten mahrend zweier Jahre ftellen follen und gwar mit 500 Bfb. Sterl, bar und burch zwei Bürgen jeder mit 500 Pfb. Sterl., und daß Sie in Ermangelung dieser Bürgschaft fernere sechs Monate im Gefängnis gehalten werden sollen."

Das Urtel gegen Pigott lautete auf zwölf Monat und dazu bieselbe Sicherheitsbestellung wie Sullivan.

- Mus Dublin wird ber "Times" gefchrieben: Die Behandlung ber Berren Bigott und Gullivan im Gefängnis beschäftigt naturlich ihre perfonlichen und politischen Freunde fehr lebhaft. Die Direktoren bes Gefangniffes hielten geftern eine Situng, um gu beraten, mas geschehen konne, um bie Lage ber Gefangenen zu er= leichtern. Diese großmütige Absicht kann freilich nur in fehr befchränkten Grengen erfüllt werben. Gine Barlamentsatte aus bem Jahre 1858 hat in ber Behandlung ber Gefangenen, bie megen misdemeanour (nicht wegen felony) verurteilt find, eine große Beranderung eingeführt. Die Wirkungen Diefes Gefetes machen fich empfindlich fühlbar. Wer namentlich fich noch ber Behandlung D'Connels und feiner Genoffen im Sahre 1844 erinnert, wird von der heutigen Strenge frappiert werben. Damals wurden bem großen Agitator bie Bimmer bes Gouverneurs gur Berfügung gestellt und für alle politischen Gefangenen die liberalften Unordnungen getroffen. Der tägliche Besuch teilnehmenber Freunde und ber gesellschaftliche Berfehr mit ihnen nahmen ber Gefangenschaft jum großen Teil ben Charafter ber Strafe und verliehen ihr viel von einer vergnüglichen Buruckgezogenheit. Alles bas ift jett anbers, und politische Gefangene fühlen jest von Saufe aus, daß fie eine Strafe erleiben. Befuch von Freunden und Bermandten ift mahrend ber erften brei Monate unterfagt; felbft Drs. Gullivan wurde nicht zu ihrem Manne gelaffen. Der Gouverneur nimmt bie Bifitenkarten in Empfang und giebt fie an bie Gefangenen ab. Den letteren burfen bie Romforts und ber fleine Lugus nicht gewährt werben, welche ihre Freunde ihnen gern verschaffen möchten, fondern fie muffen mit ber vorgeschriebenen Gefangenenkoft vorlieb nehmen, burfen auch nur unter Aufficht ber Behörben forrefponbieren. Jeboch hat man ihnen auf Grund arztlicher Attefte eine beffere Roft bewilligt und bas Tragen ber Gefangenentleibung erlaffen; vielleicht wird auch ber General-Infpettor ber Gefängniffe

noch weitere Erleichterungen bewilligen. "Freemans Journal" macht barüber folgende Bemerkungen:

"Unfer Strafrecht, in allen Beziehungen für Die schweren Berbrechen gegen bie Gefellichaft und die Moral gemilbert, ift verschärft worden für Berfonen, welche wegen Bergeben gegen die Rlaffenprivilegien ober wegen ju ftarter Sprache jur Abhilfe eingestandenen Unrechts verurteilt find.\*) Die Gefangenen, welche aus dem Abichaum ber Gefellichaft tommen, find befonders flaffifiziert; auf die fittliche Ratur bes Bergebens wird feine Unterscheibung gegründet; biefelbe Regel ber Behandlung gilt für beibe, und mas für bie eine Rlaffe Bein und Schreden ift, ift fur bie andere geradezu ein Bergnügen. Die Gesetgebung bebarf in Diesem Buntte einer ungefaumten Berbefferung. Gine irrige Beurteilung, eine unglückliche Wendung bes Ausbrucks, ein Druckfehler, konnen einen Mann von bem feinften Gefühl, ber weber vor ben Menfchen, noch vor Gott, fondern nur vor bem Buchftaben bes Gefetes ein Berbrecher ift, nicht zur Ginschließung, fondern zu einer Ifolierzelle, 8 Fuß lang und 8 Fuß breit, zu einem geschorenen Ropf und gur Spitbubentracht führen, bamit auch nicht ein Laut bes Tabels bie Brivilegien ber privilegierten Klaffen erreiche ober bas Berlangen nach Gerechtigfeit für die Unterdrückten nicht in einem fo eifrigen Ton ausgesprochen werde, daß die Aufmerksamkeit baburch erregt und bie Abhilfe moralisch erzwungen werden könnte." \*\*)

<sup>\*)</sup> Am 31. Dezember 1888 wurde in Tralee (Irland) das Parlamentsmitglied Sdw. Harrington zu sechs Monaten Strafarbeit verurteilt, weil er in einem Bericht über eine Verfammlung der National League in seinem Blatte "Kerry Sentinel" die Regterung geschmäht, und die Bevölserung zur Teilnahme an einer ungesehlichen Bereinigung angeeisert habe. Fünf Wochen vorher waren demselben Harrington 500 £ Strass zuerkannt worden, für die Außerung in seinen Wlatte, der Gerichtshof sei nur eine Kreatur der Regierung und der "Times".

<sup>\*\*)</sup> Um 27. Februar 1890 hielt im französischen Senate Challemels-Lacour unter dem rauschenden Beisall der Linken und des Zentrums eine Rede über den Gesetzentwurf, betr. die Berweisung der Schmähung und Berleumdung von Bürdenträgern und öffentlichen Beamten durch die Presse an das Zuchtpolizeigericht, in der er sich ausdrücklich gegen

bie Pringipien von 1791 aussprach. Die Berteidigung unbedingter Breffreiheit und bes Schwurgerichts als Jurisbittion für Brefvergeben fei beendigt gewesen bis zu bem Prefgesete von 1881, bas einen voll= ftändigen Umschwung im Prefiwesen hervorgebracht habe. Benes Gefet geftattet fogufagen einem jeben, ein Blatt gu grunden; es bebarf bagu weber bes Gelbes noch ber öffentlichen Meinung, weber einer Bergangenbeit noch einer Butunft - einige leicht zu erfüllende Formalitäten genugen. Ift bas Blatt einmal erichienen, jo tann es mit ber gugelloseften Freiheit über Privatpersonen und Staatsbeamte, Bereine und politische Einrichtungen, über alles und jedes absprechen und hat babei nur eine unerhebliche gerichtliche Berfolgung zu gewärtigen. Bor Gericht verichwindet bann ploglich bas Blatt, ber Journalift, ber Gerant und nichts bleibt übrig, als die Erinnerung an die Schmähungen und Berleumbungen, burch bie fie fich bemertbar machten. Die Schwurgerichte bieten in folden Rällen, wo politische Leibenschaften in Frage tommen, geringere Burgichaften, als die Buchtpolizeigerichte, weil in bewegten Beiten die Beichworenen fich felbft von ben Leibenschaften mit fortreißen laffen und nicht die Rube, die Unparteilichkeit bewahren, die man von einer anderen Berichtsbarteit erwarten barf. Es ift aber hohe Beit, einem Ubelftanbe ein Biel zu feben, welcher bie Republit an ben Rand bes Abgrundes führen fonnte, einer gemeinen, ichmähfüchtigen Breffe Bugel anzulegen, beren unflätiges Treiben immer mehr tuchtige Rrafte von ben öffentlichen Umtern fern halt, und es fo weit brachte, bag niemand nur als Ranbibat für Gemeindemablen auftreten möchte, es feien benn buntle, vertommene Eriftengen. Solchen Buftanben muß mit Nachbrud und ohne Beitverluft gesteuert merben; fie haben die Freiheit geschändet und die abicheulichfte ber Tyranneien aus ihr gemacht."

## Macht ohne Verantwortlichkeit.\*)

Als Gladstone, ber 1874 förmlich von der Führung der liberalen Partei zurückgetreten war und dem Marquis von Hartington den Platz geräumt hatte, der Jahre später in Zeitschriften und Broschüren den Angriff auf die orientalische Politik Beaconspield's begann, wurde ihm das Wort nachgesagt: power without responsibility. Auf das damit ausgedrückte Ziel hat er mit solchem Erfolge hingearbeitet, daß er im Mai v. I. wieder zur Regierung berusen werben mußte. Seine Laussbahn von jenem ersten Rütteln an dem konservativen Ministerium dis heute zerfällt also in zwei Berioden, je nachdem er Macht ohne und Macht mit Berantswortlichkeit ausgeübt, gesprochen oder gesandelt, agitiert oder regiert hat; und notwendig muß die zweite Periode zu einer Probe auf die erste, zu einer saktischen Kritik derselben werden.

Die Probe bauert noch fort, es ist noch nicht die Zeit und wird in Betreff der auswärtigen Politik noch lange nicht die rechte Zeit sein, zu prüsen, wer in den zahlreichen Fragen Recht hat, in welchen Gladstone durch seine 60 Wahlreden die Politik seiner Vorzgänger verurteilt hatte. Darüber aber läßt sich jetzt schon urteilen, wie es Gladstone mit der Ausführung seiner Ankündigungen gezungen ist. Denselben Zwang, den seine Vorgänger in Frland ausgeübt hatten, hat er nicht fortgesetzt, sondern die Friedensbezwahrungsakte, die im August ablief, nicht verlängert, aber dafür im Januar ein viel härteres Geset einbringen müssen, welches

<sup>\*)</sup> Deutsche Revue 1881. Auch italienisch unter bem Titel: Potere senza responsabilità. Pistoia, Frat. Bracali 1881.

gegen ben erbitterten Wiberftand ber Frlander nur baburch burchzuseten mar, daß das Unterhaus sich einer bis babin unerhörten Diftatur bes Sprechers unterwarf. Daß bie irifche Landbill, bie erft gur zweiten Lefung fteht, ju Stande tommen und die Soffnung erfüllen möge, welche bie Irlander aus Gladftone's Bahlreben fcopften, und um beren Billen fie feiner Bartei ihre Stimmen gaben, wird jeder Menich von humanem Ginne munichen, und burch einen folden Erfolg manchen Fehlichlag in ber Laufbahn Glabstone's reichlich ausgeglichen finden. Gelten hat eine Regierung vor einer fo großen und fo fchwierigen Aufgabe ber Befetgebung geftanden. Es handelt fich nicht um die Bermandlung eines erblichen Rugungsrechtes in Gigentum, wie fie in Breugen Stein unter Entschädigung ber Gutsberren bewirfte, nicht um Die Aufhebung von Keudalrechten, wie am 4. August 1789, nicht um die willfürliche Bertreibung laffitischer Bauern, Die in Deutschland im 17. und 18. Sahrhundert versucht, aber von ben meiften Landesherren mit fester Sand gehindert wurde. Es handelt fich barum, in eine Rechtsentwicklung wieder einzulenten, die zuerft por 600 Sahren burch eine Eroberung und feitbem burch brei ungeheure, meiftens völlig rechtlofe Ronfistationen unterbrochen und gehemmt ift. Bielleicht ein gutes Borgeichen, jebenfalls ein fehr beachtenswerter Umftand ift es, daß Gladftone die Theorie, Freihandel im Lande fei das Beilmittel für Irland, die er bem Gefet von 1860 gu Grunde gelegt und in bem Gefet von 1870 und ber vom Oberhause verworfenen Bill von 1880 nicht hatte verleugnen wollen, jest entschloffen aufgegeben hat.

Wenden wir uns zu der auswärtigen Politik. Seine Verurteilung der "wissenschaftlichen Grenze" Indiens hat Glabstone durch das Aufgeben derselben bekräftigt. Den Voers, welche ihm die Erwartung aussprachen, daß er die von ihm als Agitator so nachdrücklich verdammte Annexion ihres Landes als Minister rückgängig machen werde, erteilte er im vorigen Sommer den Bescheid, daß die Umstände das leider nicht gestatteten. Nachdem aber die Boers mit ihren nie sehlenden Stutzen nachgeholsen, hat er diesen Punkt seines Wahlprograms, wenn auch in beschränktem Umfange, auszusühren begonnen. Die Vertreibung der Türken "mit Sack und Back" ist aufgegeben, für die Beruhigung der "kleinen Staaten Europas, Dänemark, Holland, Belgien, Portugal", die, wie Gladstone in Weste-Calden sagte, ihre Freiheit bedroht sähen, ist von England nichts geschehen, in Portugal sogar das Gegenteil; der Bersuch, es zu einem zweiten Navarin zu bringen, gescheitert; und die offiziöse "Daily News" wußte ihren Lesern nur den in etwas zu philosophischer Sprache gesaßten Trost zu geben, daß die Demonstrationössotte, nachdem sie das adriatische Meer verlassen, in "einem ideellen Zusammenhange" bleiben werde. Auch die Griechen haben ersahren müssen, daß die Bertreibung der Türken nicht so leicht ist wie die Räumung der Jonischen Inselhe, welche Gladstone als Lord High Commissioner vollzog.

In ber feitländischen Breffe ift ichon mahrend feiner Bahlkampagne eine Bermunderung barüber laut geworben, daß er fich fo leichten Bergens auf Die auswärtige Politif marf. Er ift ergraut in ben Stellungen als Schattangler und als Minifterprafibent: in ber erfteren hatte er feine Schule ber Diplomatie burch: machen konnen, in ber letteren hatte er feben muffen, bag fur bie laufenden Geschäfte biefes Refforts eine besondere Schulung nötig. und daß zu erfolgreichen Unternehmungen in bemfelben außerdem Menschentenntnis, Geiftes: und Charattereigenschaften gehören, Die fich nur felten vereinigt finden. Gin Erftaunen barüber ift gerecht= fertigt, daß ein fiebzigjähriger Staatsmann es tfich in ber auswärtigen Bolitit wie in Irland fo harte Erfahrungen toften läßt, an die triviale Bahrheit erinnert zu merben, bag Tabeln leichter ift als Beffermachen. In England wird er von ben gelefenften Blättern mit folden Betrachtungen verschont, benn biefe geben immer mit dem Minifterium, bis Zeichen des Berfall an bemfelben eintreten. Co halt es bie "Times", Die mit ihren 60000 Abonnenten bis zur Entstehung ber Bennpblätter bominierte, fo halt es ber "Daily Telegraph", ber, wie neulich vor Gericht gur Sprache fam, 215= bis 220000 Eremplare täglich abfest. In bem betreffenden Injurienprozeft handelte es sich u. A. darum, ob der Berklagte berechtigt gemefen fei, bem Rebakteur bes genannten Blattes einen Bormurf baraus zu machen, bag er es mit Beaconsfield gehalten habe, und jest mit Glabstone halte. Der Richter

Coleridge fagte in seinem Resumé ben Geschworenen, das Publistum habe eine Presse, wie es sie verlange, und sei für dieselbe verantwortlich, worauf die Geschworenen erklärten, sie würden nie zu der erforderlichen Einstimmigkeit gelangen und entlassen wurden.

Ein Jahr nach ben englischen Wahlen feben wir ben Dann, von welchem bas Motto "Macht ohne Berantwortlichkeit" ent= lehnt mar, die Ginleitung zu einem Bahlfeldzuge treffen, anderer Natur, aber ebenfo ohne Beispiel und vielleicht ebenfo folgenreich. wie ber Glabstonesche. Geltfam! wenn wir 1881 etwas, freilich in großartigerem Magftabe, erleben follten, mas Mirabeau 1790 als eine brobenbe Gefahr erfannte, und abzumenden fuchte. einer feiner Dentschriften für ben Sof empfahl er nämlich ben Berfuch, einen Beschluß ber fonftituierenden Berfammlung burch= gufeten, baß ihre Mitglieder für die folgende gesetgebende Bersammlung nicht mählbar fein follten. Ein folder Beschluß murbe bekanntlich in ber That gefaßt, bewirtte aber bas Gegenteil beffen, was fein inzwischen verftorbener Urheber beabsichtigt hatte; aus ben Wahlen von 1791 gingen noch mehr Abvotaten, noch leiben-Schaftlichere Manner hervor. Sollte, fahrt jene Dentichrift fort, biefer Berfuch nicht gelingen, fo murbe es fich empfehlen, in bem Bahlreglement vorzuschreiben, bag bie Abgeordneten für die gefetgebenbe Berfammlung nicht außerhalb bes Departements, in welchem fie ihren Bohnfit haben, gewählt werben burfen. Dies murbe allerdings gang gegen bie Pringipien verftogen, ließe fich aber für biefen einen Kall leicht aus ben Umftanben rechtfertigen. fonnte fagen, bag bie nächste Berfammlung fich vorzugsweise mit ber Gefetgebung zu beschäftigen hatte, bag es beshalb mehr als je notwendig mare, aus jedem Departement Bertreter gu haben, bie mit ben Buftanben und bem Bewohnheitsrechte besfelben genau befannt waren; es wurden eine Menge von befonderen Reflama= tionen über Einzelheiten bes Mechanismus, ber von ber erften Berfammlung im Großen bergeftellt worben, zu behandeln fein, wozu eine Menge von örtlichen Renntniffen gehörten. Diefe gange Argumentation wurde allerdings nur eine außerliche fein und bas mahre Motiv biefes: "Benn man nicht bie bezeichnete Borficht anwendet, fo giebt es nicht einen Demagogen, nicht einen Efribler,

nicht einen faktiösen Menschen in Paris, der nicht hossen dürfte, irgendwo in dem Königreiche gewählt zu werden. Man wird die Desmoulins, die Marat, die Linguet, die Danton über die ehrenshaftesten Bürger den Sieg davontragen sehen; "il est tel homme qui sera nommé dans presque tous les départements, et qui peut-être ne le serait pas dans le sien." Es mag dem Leser überlassen bleiben, wie er dies Worte übersehen, ob er annehmen will, daß Mirabeau nur habe sagen wollen, es giebt Leute, die sast in allen Departements werden gewählt werden, oder ob er eine bestimmte Person im Sinne gehabt hat. So oder so verstanden, ist die Stelle merkwürdig prophetisch für den heutigen Kampf um serutin de liste oder scrutin d'arrondissement oder, was nan in Frankreich als gleichbedeutend damit betrachtet, um Gambetta oder Grévy.

Un fich betrachtet ift ber Unterschied ber beiben Bahlmethoben Diefer: Rach bem Gefet vom 30. Dezember 1875 mahlt jedes Arrondiffement, beren es in jedem Departement nach ber Große und Bolfsgahl bes letteren 3 bis 7 giebt, einen Deputierten und zwar in bem hauptort bes Urronbiffements, ber zugleich Git bes Unterpräfekten ift; nach bem von Barbour beantragten scrutin de liste genannten Mobus hatte ber Bahler eines Departements fo viel Stimmen abzugeben, als bas lettere Deputierte zu entfenben Rach ber Unficht ber Frangofen, die bas am beften miffen muffen, murde fich in ber Unwendung und Birtung biefer beiben Methoben ein weitreichenber Unterschied herausstellen. bestehenden Ginrichtung hatten Manner, welche in bem Bablfreise wohnhaft, mit beffen Buftanden bekannt find, und fich bas Bertrauen ihrer nachsten Mitburger erworben haben, mehr Aussicht gewählt zu werben, als Randibaten, bie von ben Barifer Bentral= Romitees empfohlen wurden. Bei bem scrutin de liste murbe fich bas Berhaltnis umtehren; ben Barifer Romitees murbe bie Agi= tation erleichtert werben, wenn fie nur mit ihren Gefinnungs= genoffen und Gehilfen in ber Sauptstadt bes Departements gu arbeiten hatten und eine von ber letteren ausgehende, von ben großen Blättern empfohlene Lifte ber Departementskanbibaten murbe bei ber Gewöhnung ber Frangofen, aus ben Centren ber Bermaltung die Anregung zu erhalten, eine Art von Autorität ausüben, der sich zu entziehen der Wähler in der Regel zu schüchtern sein würde. Biele Provinzler würden es sich zur Shre rechnen mitzus machen, beim ersten Wahlgange für Gambetta stimmen, und dieser würde in einer so großen Zahl von Departements ausgestellt und durchgebracht werden, daß sich der Wahl die Bedeutung eines Plebiscits geben ließe, kraft dessen Gambetta entweder vorsläusig als allmächtiger Ministerpräsident, als eine Art von Majorsdomus, in die Regierung eintreten oder sofort Herrn Grevy zum Rücktritt nötigen würde.

Der Antrag Barbour's wird feit Wochen in einer Kommiffion beraten, welche in dem Augenblick, ba wir schreiben, ihren Bericht noch nicht erftattet bat. Es scheint, daß die Mitglieder Die Ofter= ferien haben benuten wollen, um fich im Lande zu orientieren, ober die Berantwortlichkeit ber Entscheidung auf ihre Babler abzumälzen, wie es bas Ministerium burch feine Neutralitätserflärung auf die gesetgebenden Rörperschaften gethan hat; benn die fach= liche und die perfonliche Bedeutung ber Frage ift zu flar, als baß ihre Beantwortung einer langen Brufung und umftandlichen Erörterung bedürfte. Gambetta ift ichon im Besite einer Gewalt, welche von ber außerften Rechten und von ber außerften Linken badurch bezeichnet wird, daß man ihn ben dictateur occulte nennt. Rallt die Entscheidung für ben scrutin de liste aus, fo ift ihm ein Beg verfperrt, um ju einer Stellung ju gelangen, in welcher er mit ber Macht auch die Berantwortlichkeit für Diefelbe haben Es ware bas ber leichtefte, berfelbe, ben Glabftone mürbe. gegangen ift; aber Gambetta hatte noch andere Wege, und alle geben für ihn auf ein höberes Biel als bas, welches ber Englander fich fteden tonnte. Diefer Unterschied, ber burch die Berfaffung ber beiben Bolter gegeben ift, weift auf einen anberen und erflart ihn, ber amifchen bem Berhalten ber beiden Manner befteht, welche wir vergleichen. Der englische Premierminifter ift für feine und feines Minifteriums gange Bolitit, innere wie außere, verantwort= lich, und nötigt bie Rollegen, welche in wichtigen Fragen nicht mit ihm übereinstimmen, zum Austritt; ber Brafibent ber frangöfischen Republik ift theoretisch unverantwortlich, so lange er nicht ben Umsturz der Versassung versucht, und würde auch in dem Falle, wie die Geschichte lehrt, praktisch wohl nicht verantwortlich zu machen sein.

Glabitone entwickelte in feinen Wahlreben ein Brogramm feiner inneren und äußeren Politif; Gambetta hat über feine fünftige Politit fo gut wie nichts gefagt, nicht ein Wort, an bem man ihn bereinft faffen konnte. Er macht Undeutungen, Die ju nichts verpflichten, und, weil fie auf die Kaptivierung verschiebener Barteien berechnet find, einander widersprechen. In Cherbourg spricht er friegerisch, burch ben "Figaro" läßt er balb nachher verbreiten, er werbe wo anders eine friedliche Rebe halten, halt fie aber nicht; gang wie Louis Napoleon als Prafibent und noch als Raifer gu thun pflegte; und wie beffen friedliche Borte in Frankreich und im Auslande ein überwiegendes und burch die Folgezeit gerecht= fertigtes Migtrauen begleitete, fo hat auch bie Aftion Gambettas, fo fehr fie fich in Dunkel hullt, überall bei benen Soffnung erregt, welche eine Störung bes Weltfriebens munfchen. Daß Babbington und Frencinet burch ihn gefturgt wurden, ift gewiß, und nichts hat die gufammentreffenden Rachrichten und Indicien barüber ent= fraftet, daß die Abweisung ber burch Dbrutichem versuchten ruffi= ichen Unnaberung von feiten bes erfteren und feine fühle Saltung gegen die italienische Aftionspartei, fowie bes letteren Abneiauna. einen Glabstoneschen Kreuzzug gegen ben Islam in Europa mitzumachen, und feine friedliche Rebe in Montauban ben Born bes verborgenen Diftators erregt haben. Indisfrete Freunde in Sta= lien haben noch im vorigen Sahre ausgeplaubert, welches Bilb Bertrauensmänner Gambettas ben Irrebenta Bereinen ausgemalt haben: ben fünftigen Brafibenten ber frangofifchen Republit, ber Unterricht in ben Kriegswiffenschaften nimmt, aber nicht zu Pferbe fteigt, von einem ballon captif bie Geschide Europas bestimmt, Die lateinischen Brudervölfer zum Rampfe führend, Rigga ben Italienern gurudaebend, bie Baltan-Salbinfel nach bem Nationalitätspringip organifierend. Und boch werben, wie es fcheint, auch die friedliebenden Elemente bes frangofischen Bolfes mehr und mehr, wie burch ben Zauber einer Sphing, angezogen, ihre Geschicke bem Genuesen anzuvertrauen. Unter ber Berrichaft ber forfischen Dynastie ist eine Eigentümlichkeit bes französischen Bolkes verloren gegangen, welche ber Karbinal Richeleu, wie in Sismondi zu lesen, während ber heftigsten Religionskämpse in einer Instruktion an seine Gesandten so ausdrückte: Kein Katholik ist so blind, in Staatsangelegenheiten einen Spanier für besser zu achten als einen Hugenotten.

Immer mehr Blätter folgen in ber Frage bes Wahlmobus ber Richtung, welche Gambetta feinen offiziofen Organen giebt. "Journal des Débats", "Temps", "Soir", "XIX. Siècle", "France", von benen die vier erfteren bisher für unabhangige Blätter von tonfervativ-republifanischer Farbung galten, bas lettere lange auf Ceite bes Berrn Grevn ftand, brangten bas Ministerium mit berfelben Entschiedenheit zu einer neutralen Saltung, wie "République Française", "Etoile Française", "Voltaire" ober "Unité Nationale". Ihnen ichloß fich ber "Gaulois" an, welcher fich turg guvor burch einen Beschluß seines Berwaltungsrats aus einem flerital= legitimistischen in ein Blatt verwandelt hat, welches feine Lefer allmählig in das Gambetta'iche Lager hinüberführt. Wie ber "Gaulois" als ein nach rechts vorgeschobener Boften anzusehen ift, fo find auch bis in die außerste Linke hinein Blatter zu nennen, bie, wie ber vielgelesene "Rappel", zwar theoretisch bie ertremften Borftellungen aussprechen, praftisch jedoch die Interessen des Rammerpräfibenten, wenn nicht zu fördern, boch zu ichonen wissen.

Es ware unseres Erachtens fehlgegriffen, wenn man diese auffallende Erscheinung allein aus persönlichen Unssichten oder Beweggründen der Redakteure und Sigentümer der genannten Blätter erklären wollte; wir glauben darin zugleich einen Zug des französischen Bolkscharakters zu erkennen, der sich in den letzten neunzig Jahren entwickelt hat, die Bereitwilligkeit, sich der Gewalt anzuschließen, sie zu stärken. Diese vielleicht paradox erscheinende Wahrenehmung ist am besten gerade an der französischen Presse zu erweisen, die eine viel reichere und eine durchsichtigere Geschichte hat als die neuere englische, welche als Gegenstand des fruchtbarsten Studiums zu betrachten man sich in Deutschland gewöhnt hat.

Als die alte Monarchie, welche durch ein Sbift von 1563 jeden, der ohne Erlaubnis des Königs ein Buch veröffentlichen

würbe, durch ein Edikt von 1626 die Berfasser aller Schriften "wider die Religion und die Staatsangelegenheiten" mit dem Tode bedroht, und endlich durch die Berordnung von 1723, von der einzelne Bestimmungen nach der Ansicht mancher Gerichtshöse noch immer in kraft sind, das Preße und Zensurwesen geregelt hatte, als dieses ancien regime 1789 die Generalstaaten einberusen hatte, gaben die Pariser Wähler ihren Bertretern ein cahier, einen Bunschzettel, mit, in dem es heißt: "Die natürliche bürgerliche und religiöse Freiheit jedes Menschen, seine persönliche Sicherheit, seine absolute Unabhängigkeit von jeder anderen Autorität als der des Gesches verbieten jede Untersuchung über seine Meinungen, seine Neden, so lange dieselben nicht die öffentliche Ordnung stören, noch die Rechte eines anderen verlehen."

Diefer Sat, ber in Form eines Axioms so leicht zu formus lieren war, hat sich als ein Problem erwiesen, bessen Lösung bis heute noch nicht gelungen ist, in Frankreich so wenig als anderswo, mit dem aber nirgends so zahlreiche und so belehrende Versuche gemacht worden sind wie in Paris. Die Schwierigkeiten, welche die Lösung zu überwinden hat, sind schon in der konstituierenden Versammlung in dem kurzen Satze ausgesprochen worden: ein Recht, Unsinn zu meinen und zu sagen, habe niemand; es könne höchstens Duldung dafür gesordert werden.

Die Verfassungen von 1791 und 1793 sprachen die Preffreiheit aus in dem Sinne, in welchem man damals und dis auf die neueste Zeit das Wort verstand, d. h. sie schafften die Zensur ab. Die Verfassung von 1791 erwähnt die Preffreiheit nicht und ein Dekret vom Februar 1800 ermächtigt die Konsuln, Zeitungen zu unterdrücken, die gegen das Prinzip der Regierungen schreiben. Sin Dekret vom Jahre 1810 stellt die Zensur wieder her, die unter der Restauration abwechselnd aufgehoben und wieder hergestellt wird. Die Charte von 1830 besagt, daß die Zensur niemals wieder hergestellt werden könne, und die Regierung Louis Philipps, die Republik von 1848 und das Kaiserreich sind gefüllt mit verschiedenen Versuchen, teils durch Strafgesehe, teils auf indirektem Wege das in dem cahier von Paris ausgestellte Problem zu lösen. Leichter machte es sich die Kommune von 1871; sie unterdrückte

vom 18. März bis zum 3. Mai — 15, drei Tage fpäter — 7 und am 19. Mai — 10 Zeitungen — charafteristisch für "die endlich entbeckte Form, kraft deren man zur Emanzipation der Arbeit geslangen wird", wie K. Marx die Kommune nach ihrem Sturz bezzeichnet hat.

Unter allen Regierungsformen feit 1789, unter allen biefen Snitemen von Brefaefetgebung ift biefelbe Ericheinung mahrgunehmen, bald mehr, bald weniger beutlich, je nach bem Spielraum, welcher ben Zeitungen gelaffen mar. Wenn man einen vollständigen Ratalog aller in Baris erscheinenben Blätter und guverläffige Ungaben über ihre Abonnentenzahl hatte, fo ließe fich für die Haltung ber Barifer Breffe ein mittlerer Durchschnitt in ber Beife berechnen, wie es mit ben Temperaturbeobachtungen für ben Tag, ben Monat, bas Sahr gefchieht. Aber ichon aus ben unvollständigen Dateralien, Die porliegen, ift zu erfennen, bag ein folder Durchschnitt etwa feit bem Ronfulat, für größere Zeitraume genommen, immer nach ber Gewalt bin gravitieren murbe wie in England. Es bat, von langen Zeitabichnitten gesprochen, ftets wichtige Blatter gegeben, die, weder einem Zwange gehorchend, noch irgendwie gewonnen, fondern ber Stimmung ihrer Lefer folgend, im Gangen mit ber Regierung gingen, wenn fie ihr auch in einzelnen Fragen Opposition machten. Und fo heftige Angriffe auch auf die Regierung und bie gu ihr ftehenden Blatter gugeiten von Oppositionsparteien gerichtet wurden, fo haben boch biefe, Marat, Rochefort et hoc genus omne ausgenommen, bas aute Recht ihrer Gegner, gouvernemental zu fein, wie fie felbst oppositionell waren, nur in Beiten ber größten Leibenschaftlichkeit bestritten. Die Stimmung großer Leferfreise, welche fich in ber gouvernementalen Preffe ausbrudt, ift mit einer furgen Berweifung barauf, bag ber National= charafter einmal fo fei, nicht erflärt, icon beshalb nicht, weil große frangofifche Denter, 3. B. Tocqueville in einer glangend gefchriebenen Schilderung, als bas Wefen bes frangofischen Nationalcharafters bie Undefinierbarfeit ober bie Unberechenbarfeit bezeichnen. Bir meinen, bag bie gemachten Erfahrungen biefe Stimmung erklären, ober wenn man fo will, biefen Bug bes Nationalcharafters ausgebilbet haben. Wie in ben Sitten und Gewohnheiten, ben

Einrichtungen bes Lebens jedes Bolkes eine Überlieferung liegt, an Die vielleicht nur ber Behnte bentt, und beren Entstehungsgrunde vielleicht nur ber Sundertste tennt, so muß fich auch aus ben politischen Erlebniffen eine Art von Riederschlag in ben Borftellungs= maffen abfeten, beffen Entstehung für gewöhnlich niemandes Gebanten beschäftigen mag, aber von Beit zu Beit trot aller parteiischen. ichonfarbenden ober in vorgefaßten Formeln befangenen Weichichtsfcbreibung burch ben Ernft ber Dinge in Erinnerung und gum Bewußtsein gebracht wird. Wenig Frangofen werben bie archivalifchen Entbedungen von Abolf Schmidt ftubiert haben, ber gleichfam hinter ber bisher angeschauten Bubne ber Revolution einen Borhang aufgezogen hat; aber feinem Gebilbeten merben bie Berfe von Taine unbefannt fein, ben wir uns freuen wieber an ber Arbeit zu feben mit ber gangen Rraft und bem gangen Streben nach Bahrheit, wovon feine Charafterifierung bes Jakobiners in ber neuesten Nummer ber "Revue des deux mondes" Beugnis ablegt. Die wiederholten Berfuche, Die Freiheit zu verforpern, find ben Frangofen fehr teuer zu fteben gefommen; es ift ihnen mit benfelben gegangen wie bem Philosophenschüler in Athen, ber frisch aus ber Borlefung Die Martte und Laben burchfuchte, um bas Obst zu finden und, weil weber die Traube, noch bie Feige, noch was fonft ber Markt bot, ben Begriff ausfüllte und bedte, mit leeren Sanben nach Saufe tam. Sie werben nicht aufhoren, bie Freiheit ichon zu finden, aber fie finden Ordnung nuglich und finden biefe verbürgt burch bie Gewalt.

So bürfte sich die oben erwähnte Zwiespaltigkeit der Pariser Presse erklären. Man ist dort zweiselhaft darüber geworden, wo die Macht ist und von der Festigkeit und dem Widerstande der komstituierten Gewalten hängt es ab, wohin der konservative Institukt sich im entscheidenden Augenblicke wenden wird, und ob die Franzosen, und wahrscheinlich nicht sie allein, für einen neuen Kursus praktischer Politik ein neues Lehrgeld werden zu zahlen haben.

Es hieße ben uns Deutschen in unserer früheren Zerrissenheit oft und im Ganzen mit Recht gemachten Vorwurf ber Weitsichtigsteit mutwillig herbeiziehen, wenn wir biese Umschau in anderen Bucher, fteine Schriften.

Länbern schließen wollten, ohne uns zu hause umzusehen. Wir können babei jeder Fehbe mit beutschen Zeitungen ausweichen, insoem wir bas angeführte Wort bes Oberrichter Coleribge gelten lassen, baß bas Publitum für seine Zeitungen verantwortlich sei. Machen wir nur ein wenig prode geauror.

Die Dokumente, welche Abolf Schmidt zuerft aus bem frangöfischen Staatsardiv hervorgezogen hat, bestehen größtenteils aus Berichten ber "observateurs", welche alle auf einander folgenden Machthaber ber Revolutionszeit in ber einen ober anderen Form unterhielten. Diese Manner hatten nichts gemein mit Boligei= agenten, fondern glichen ben "Augen und Dhren", welche die alten verfischen Könige fich hielten. Ihre Aufgabe mar nicht, Berbrechen nachzufpuren, Material zu Unklagen zu fammeln, fonbern, wie fie felbst es ausbruden, ben esprit public zu beobachten. Gie maren Manner von einer gemiffen Stellung, manche von einer Bilbung, welche fie hoch über bas Parteigegant erhob, zuweilen bem Minifter, ber fie ausgemählt hatte, nabe befreundet. Gie besuchten öffent= liche Berfaminlungen, Die Borfen, Raffeehäuser und Brivatgefellfchaften, sammelten und verglichen bie Nachrichten und bie Unfichten, welche fie hörten, fuchten ben Ursprung ber Gerüchte, Die Quelle ber politischen Borftellungen, ben Bater eines bestimmten, auf einmal überall gehörten Raisonnements zu ermitteln, die Richtigkeit bes letteren an ben Thatsachen, an ber Geschichte, an bem gesunden Menschenverstande zu prüfen, und berichteten täglich. Welchen Ruftand ein folder observateur vor bem Sahre 1840 in Berlin vorgefunden haben murbe, bavon wird niemand, beffen perfonliche Wahrnehmung nicht in jene Beit gurudreicht, fich felbft mit Silfe ber Barnhagenischen Tagebücher ein richtiges Bilb machen fonnen. Er hatte ba gefunden die fprudwörtliche "Ercellenz bei Bouche" (es gab damals weniger Ercellengen und bescheibenere Gewächs= häuser als heute) und in einem niedrigen Zimmer ber alten Stehe-Infchen Konditorei (Raffeehäufer gab es nicht) ein Dutend Berichtsrate und Brofefforen, beschäftigt, ju "politifieren", b. h. über Navarin, Diebitsch, ben Bürgerkönig, die Reformbill und mas fonft aus bem Muslande ber Benfor burchgelaffen hatte, und wenn fie fich ben inneren Buftanben zuwandten, über bie Stimme, Die

Schönheit, die Tugend von Henriette Sontag ober in vorsichtigem Flüstern über eine Regierungsmaßregel ihre Ansichten auszutauschen, immer mit dem tiesen Bewußtsein, daß ihr Wort auf die Dinge nicht mehr wirkte als der Nebelwind in dürren Blättern.

Es war ein ungludlicher Umftand, bag bie etwas größere Freiheit, welche Friedrich Wilhelm IV. ber Erörterung öffentlicher Ungelegenheiten gestattete, gufammentraf mit Regierungsatten, Ausfprüchen, Tendengen bes Konigs, welche bie lebhaften Geifter reigen, Die Besonnenften mißtrauisch machen mußten. Darin burfte ein beutscher Taine ben einen Entstehungsgrund finden für bie Reigung, alles, mas die Regierung thut, ju tabeln, für die Scheu, als gouvernemental betrachtet zu werben, Gigenschaften, welche, burch ein Suftem, bas nichts fcuf, nur Repreffion übte, genahrt, por Er= eigniffen, wie bas beutsche Bolt fie feit 600 Sahren nicht erlebt hatte, noch nicht verschwunden find; darin die Ertlärung bavon, baß es heute viel Macht ohne Berantwortlichfeit in Deutschland giebt von berfelben Ratur, freilich noch nicht von bemfelben Erfolge wie bie, welche Glabftone von 1877 bis 1880 ausübte. Bielleicht wird ber fünftige Geschichteschreiber noch einen zweiten Grund barin finden, bag es uns Deutschen, fofern wir nicht 1864, 1866 und 1870 unter die Rahnen getreten find, zu leicht geworben fei, zu erreichen, mas erreicht ift. Moge er nicht bie Bemerkung binguzufügen haben, daß bie Deutschen es fich zu schwer gemacht haben, bas Erreichte zu behaupten!

## Der Cobden-Klub. \*)

Our sole aim is the just interests of England, regardless to the objects of other nations.

Cobden 1835.

I.

Seit einiger Zeit lieft man jeden Sommer in den Berichten aus London, zuweilen nur in ben vermischten Nachrichten, baf ber Cobbenklub feine Sahresversammlung gehalten, ben Geschäftsbericht angehört, gut gespeift und würdig getoaftet hat. Auf bem Feste am 10. Juli v. 38. rubmte einer ber Rebner, bag von ben vier= gehn Rabinettsminiftern zwölf bem Rlub angehörten, nämlich Gladftone, Lord Spencer, Bergog von Argyll, Lord Granville. Lord Rimberlen, Childers, Marquis von Sartington, Lord Northbrook, Forfter, Bright, Dobfon, Chamberlain. Der Rebner hatte bagu noch mehrere Unterftaatsfefretare aufgahlen fonnen, barunter Sir Charles Dilfe. Schon bas Burudtreten bes Reformtlubs und bes Carltonflubs, aus benen fonft die liberalen und die fonfervativen Ministerien hervorgingen, murbe es munichenswert machen, über Die Entstehung, Die Tendenz, Die Mitalieder und Die Thatiakeit bes Cobbenflubs Näheres zu erfahren, auch wenn nicht von Zeit zu Beit eine Notig in die Breffe gelangt mare, bag biefer ober jener einflugreiche beutsche Staatsmann ober Parlamentarier als Mitglieb

<sup>\*)</sup> Erschienen während ber Berhandlungen über die Erneuerung bes englischefranzösischen Handelsvertrages. Berlin 1881, H. Bahr. Auch französisch "Le Cobden-Club" Paris 1881, Sandoz & Fischbacher.

aufgenommen sei. Das Interesse ausmerksamer Leser ist bei solchen Anlässen durch die Wahrnehmung gesteigert worden, daß gerade die jenigen deutschen Zeitungen, welche den betreffenden Herren besonders wohlgeneigt sind, der Ehrenbezeigung in der Regel nicht erwähnten.

Der Bersuch, Materialien zu bem bezeichneten Zwecke zu sammeln, mußte, wie aus dem Folgenden erklärlich werden wird, auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen; diese Blätter sind daher weit davon entfernt, den Gegenstand erschöpfen zu wollen, werden aber vielleicht eine Anregung dazu geben, daß bei uns und in anderen Ländern dem Cobbenklub die Ausmerksamkeit und Beleuchtung zusgewandt wird, welche er verdient.

Im Jahre 1880 betrug die Zahl der Mitglieder 832, 495 in England wohnhaft, davon ungefähr 200 Mitglieder des einen oder anderen Hauses des Barlaments. Die übrigen 337 gehören den englischen Kolonien und anderen Ländern an und sind sämtlich Ehrenmitglieder. Es fallen davon auf die Bereinigten Staaten 107, auf Australien 14, auf Österreich-Ungarn 11, auf Belgien 8, auf Canada 4, auf Südafrika 1, der Gouverneur Sir Hercules Rosbinson, auf Frankreich 47, auf Deutschland 14, auf Indien 4, auf Italien 23, auf die von den Freihändlern gern belobte Schweiz 1, ein aus Deutschland stammender Professor.

In einem von dem Sekretär des Alubs unterzeichneten Borwort zu der Mitgliederliste ist gesagt, der Alub sei im Jahre 1866
gegründet worden "zu dem Zweck, das Bachstum und die Verbreitung der wirtschaftlichen und politischen Grundsäße, mit denen
der Name Cobden verknüpft ist, zu besördern. — Die Ehrenmitglieder hätten sich in ihren Heimatländern ausgezeichnet durch die
Dienste, welche sie der Besörderung der Zwecke des Alubs geleistet
hätten." Man ersieht ferner aus diesem Borwort, daß ein alljährlich
erneuter Hauptausschuß des Alubs besteht. Außerdem bestanden im
herbst vorigen Jahres acht spezielle Ausschüsse, Sudomitees, von
welchen z. B. der eine die Ausgabe hat, in den Bereinigten Staaten
eine öffentliche Meinung zu Gunsten des Beitritts der Regierung
zu der Pariser Deklaration über das Seerecht zu erzeugen,\*) ein

<sup>\*)</sup> Das heißt bie Wefahr abzumenden, daß ben Englandern im Galle

anderer fich mit ben Gefeten über Grund und Boben, ein dritter mit der Ginfuhr von Bieh beschäftigte. Un verschiedenen Universitäten werden Preife für Schriften im Sinne des Mubs ausgesetzt.

In bem Jahresberichte vom 6. Juli 1878 heißt es:

"In dem abgelaufenen Sahre hat die Forderung ber Grundfate von Richard Cobben nicht viel fichtbaren Fortschritt gemacht. Die Berhandlungen über Erneuerung bes Sandelsvertrages mit Frankreich murben wegen ber politischen Krifis in Baris suspenbiert und find noch nicht wieder aufgenommen worden, aber unfer Bertehr mit Staatsmännern und Boltswirten in Frantreich läßt uns erwarten, bag bort, wo Leon Can jest Finangminifter ift, Die öffentliche Meinung allmählich bazu gebracht werben wird, die Borteile eines uneingeschränften Guteraustausches mit gunftigerem Auge gu betrachten. Der Sandelsvertrag zwischen Frankreich und Italien ift nicht befriedigend, aber ber Freihandel wird in Italien viel erörtert und hat bafelbft einige tuchtige Berfechter. Bahrend bes Sahres find Schritte geschehen, welche mahrscheinlich gum Abschluß eines Sandelsvertrages zwischen Franfreich und ben Bereinigten Staaten führen werben; es fonnte faum ausbleiben, bag ein folder bie Sandelsbeziehungen awischen ben beiben Ländern vermehren und an beiben Ufern bes Atlantischen Meeres ein Berlangen nach größeren Erleichterungen bes internationalen Sanbels fteigern murbe. Der unruhige Zuftand Europas und die internationalen und diploma= tifchen Fragen, welche bie Beifter mahrend fo vieler Monate beschäftigten, haben wenig Raum gelaffen für bie Erwägung und Entwicklung berjenigen Grundfate nationalen und internationalen Fortschritts und Gebeihens, beren Abvotat Richard Cobben war; aber ber Musichuß hat fich bemuht, bei gebotener Belegenheit biefe Grundfate und ihre Unwendung auf ber Tagesordnung zu erhalten, und ift babei fehr unterftust worden burch bie Unftreng= ungen ber Chrenmitglieber in ben Rolonien und bem Muslanbe."

Weiter wird berichtet, daß der Ausschuß in Gemeinschaft mit

eines Krieges mit den Vereinigten Staaten durch amerikanische Naper die Kornzusuhhr abgeschnitten würde.

Bertretern der englischen Rhederei in das auswärtige Amt gedrungen sei, die von der englischen Regierung ausgesprochene Anerkennung der von den Türken erklärten Blokade des Schwarzen Meeres rückgängig zu machen, weil dieselbe die Folge gehabt habe, daß griechische und andere Fahrzeuge Ladungen nach London gedracht hätten, die sonst unter englischer Flagge gekommen wären. Auch hat der Ausschuße, wie es wörtlich heißt, die Frage erwogen, ob es politisch sei, Dampsschiffahrts-Gesellschaften für die Beförderung der Post Subventionen aus öffentlichen Mitteln zu geben — ein System, gegen welches amerikanische Bolkswirte Einwendungen erhoben hätten.\*) Rach Erwähnung einiger anderen uns weniger interesserenden Punkte fährt der Bericht fort:

"In ber Abficht, ben internationalen Ginfluß bes Rlubs zu vermehren, hat ber Ausschuß bie Chrenmitglieber barüber befragt, ob es zwedmäßig fein wurde, auswartige Romitees in verschiebenen Städten und Brovingen gu bilben, gu bem 3med, fur bie Forberung ber Grundfate bes Klubs in allen Beltteilen zu mirten. Auf biefe Mitteilungen ift eine Angahl von intereffanten Antworten eingegangen mit Ausfunft über bie Lage und bie Ausfichten bes Freihandels in ben verschiedenen gandern und mit Borfchlagen, Die im Gangen bem Plane gunftig find. Un einigen Orten find lotale Ehrensefretare ernannt worben, und bas Romitee hat Grund gu hoffen, bag, nachdem bie Unruhen in Europa beigelegt fein werden, Diefe neue Maschinerie bes Rlubs weniastens in einigen Ländern für die Berbreitung ber Freihandels-Grundfate wird nutbar gu machen fein. (Es ift auffallend, bag biefe Chrenfefretare, bie vielleicht auch in Deutschland angestellt find, nicht genannt werben; fie scheinen de robe courte zu fein.)

<sup>\*)</sup> Diese, sehr zart ausgebrüdte Stelle bezieht sich barauf, baß bie englische Regierung eine Dampferlinie subventioniert, welche bas Dreieck Rew-York, Liverpool, Nio, New-York, immer in dieser Richtung befährt, aber niemals Schiffe von New-York nach Rio gehen läßt, damit nicht amerikanische Fabrikate nach Brasilien besörbert werden. Kein Wunder, daß die amerikanischen Freihändler gegen diese Art von freiem Güterztausch Einwendungen erhoben haben.

Endlich wird erwähnt, daß im verslossenen Jahre mehrere Mitglieder mit Tode abgegangen sind, darunter der Dr. Julius Faucher, und daß bei jedem dieser Todesfälle Resolutionen angenommen worden seien mit dem Ausdruck des Bedauerns über den erlittenen Berlust unter Anerkennung der Dienste, welche diese außgezeichneten Mitglieder des Klubs der Sache des Freihandels gesleistet hatten. Die bei dem Tode Lord Russells angenommene Resolution drückt zugleich die Dankbarkeit des Klubs dassür aus, daß er sein Lebenlang den großen Grundsätzen der bürgerlichen und religiösen Freiheit treu gewesen sei.

Der am 19. Juli 1879 verlefene Sahresbericht lautet:

"Das abgelaufene Sahr ift feit ber Grundung bes Cobbenflubs bas erfte, in welchem die Richtigkeit ber Freihandels-Grundjage in England ernftlich und offen beftritten worden ift. Während ber letten zwölf Monate bat eine Bunahme von Depreffion in Finangen, Induftrie und Aderbau ftattgefunden und uneingebent ber Ursachen, welche zu ber Bilbung ber Anti-Corn Law League und zu ber auf bas Gelingen jener Agitation folgenden beifpiellofen tommerziellen Profperität führten, haben einige Berfonen fich verleiten laffen, zu meinen, daß ein Beilmittel fur bie vorhandene Depreffion in einer Rudfehr zu ber Bolitit von Schutgollen gefunden werden fonnte, welche Bolitit vor mehr als breifig Sahren von ber öffentlichen Meinung verurteilt und von ben leitenben Staatsmännern aufgegeben murbe. Diefe Bewegung, welche wir für vorübergebend halten, ift ichon in wenigen Monaten burch bas Stadium einer Agitation für bie fogenannte Reciprocität in bas einer Agitation für Schutzoll übergegangen; und aus bem Berlangen nach einem Boll auf frembe Manufakturwaren hat fich ber Unfpruch auf einen Ginfuhrzoll auf Rorn entwickelt. Der neuerlich in bas Unterhaus gebrachte Untrag auf Ginfetung einer königlichen Rommiffion gur Untersuchung bes Rudganges bes Aderbaues murbe durch Argumente unterftust, welche nachweisen follten, daß bas Erzeugnis bes britischen Aderbaues auf bem englischen Martt nicht mit bem Erzeugnis ber Bereinigten Staaten tonfurrieren tonne. Bahrend biefe Bewegung noch in bem Stadium ber Reciprocität war, richtete Gir Louis Mallet an ben Borfitenben unferes Musschusses ein Schreiben, in welchem die Trugsale dieser besonderen Form der Reaktion gegen die Freihandels-Prinzipien dargelegt sind. Bon diesem Schreiben hat der Ausschuß 40,000 Exemplare drucken und verteilen lassen; außerdem wurde dasselbe von mehreren weitwerbreiteten Zeitungen vollständig wiedergegeben. Nach Mitteilungen, welche und aus verschiedenn Gegenden des Landes zugehen und nach anderen Anzeichen von dem Justande der öffentlichen Meinung glauben wir, daß viele Leute, die sich hatten verseiten lassen zu glauben, daß irgend ein System von Kampfzöllen unserer Industrie aufhelsen könnte, ihren Irrtum schon eingesehen haben, und daß ein Wiederaussehen des reinen und einsachen Schutzoll-Systems nicht mehr zu fürchten ist. Das beste Gegengist gegen solche reaktionäre\*) Tendenzen ist in den Reden und Schristen von Richard Cobben zu sinden, welche wir in einigen Tausend Albbrücken verbreitet haben und ferner verbreiten.

"Indessen können wir nicht umhin, mit dem Gefühl im Lande zu sympathisieren, welches natürlich in Zeiten, wie die gegenwärtigen, stärker wird, daß unser Handel wesentlich von den Schutssystemen anderer Länder leide; und unsere Ausmerkssamkeit wendet sich fortwährend der Aufgade zu, unter fremden Bölkern und in unseren Kolonien die Entwicklung von wirtschaftslichen Ansichten zu befördern, welche, wie wir hoffen, früher oder später zu der allgemeinen Annahme der Politik des freien Tausches führen werden. In kast jedem Lande und jeder Hauptstadt giebt es Männer von Auszeichnung und politischem und litterarischem Einfluß, welche dem Klub afsociiert sind und für die gute Sache

<sup>\*)</sup> Es ist auffallend, in einem nur für die Mitglieber, für die Wissenden, bas nur vor einer gedankenlosen Juhörerschaft versangen kann. Reaktion ist auch das Bestreben des kräftigen Körpers eine Störung zu überwinden, einen Krankheitöstoff auszultoßen. In der politischen Bedeutung ist übrigens das Wort reactionary in der englischen Sprache neu. Das Wörterbuch von Worcester, Ausgade von 1860, kennt das Wort reaction und seiner der interessenden Rieselsche ist die ihre Abeitungen nur im physischen Sinne. Bieseicht ist die neue Vokabel aus einer der interessanten Antworten aussländischer Mitglieder in den Jahresbericht übergegangen.

arbeiten; und trot vicler Entmutigung und einigem faftifchen Rud= fchritt ift fein Grund gu bezweifeln, bag fie endlich obfiegen wird. In Deutschland bat bas toftspielige und läftige Suftem riefiger Rüftungen zu bem Berfuch geführt, die fabrigierenden und produgierenden Rlaffen mit einer hohen Befteuerung zu befreunden durch Die Berlodungen bes Monopols; aber Die Unnahme Diefer Bolitif durch die Gesetzgebung hat die Thatsache augenscheinlich gemacht, baß in Deutschland eine weit verbreitete, wenn auch zur Zeit ganglich geschlagene Stimmung für ben Freihandel vorhanden ift. Es ift ju unferer Kenntnis gefommen, bag ichon Anordnungen getroffen find, bank benen große Daffen ruffischer Ausfuhr nach England und anderen Ländern nicht länger wie bisher burch Deutschland gehen, ober in einem beutschen Entrepot, fei es Ronigsberg ober Dangig, werben gefammelt, fondern über Libau gehen werben. wo= burch Deutschland ben Borteil ber Tranfitbeforberung und ben Gewinn bes Zwischenhandels verlieren wirb. Die Leftion eines fo augenfälligen Ergebniffes ber neuen fistalifchen Bolitit mirb für bas wohlunterrichtete und einsichtige beutsche Bolf nicht leicht verloren gehen. Es verdient übrigens bemerkt zu werben, daß felbit ber neue beutsche Tarif uns nicht jo weit gurudbringt, als bie Sandelsvertrage und vorwarts gebracht haben. In ber Lage ber Freihandelsfrage, in ber frangofifchen Bolitif und unter ben Staatsmannern ber frangofischen Republit feben wir einigen Grund, Mut ju faffen in Betreff ber Musbehnung bes Enftems von Sanbelsverträgen und in Betreff einer allgemeinen fistalifchen Gefetgebung im Intereffe bes Ronfumenten. Wir haben erfahren, bag bei Staatsmännern und Berfonen von politischem Ginfluß in Rumanien und Bulgarien eine entschiedene Geneigtheit befteht, Die Pflege internationaler Sandelsbeziehungen zu erleichtern und biefe jungen Staaten gur Saupthandeloftrage zwischen bem Norben und bem Guben zu machen, mas allmählich bazu führen murbe, in bas eng geschloffene fistalische System bes ruffischen Reiches Brefche gu legen.\*) In ben Bereinigten Staaten hat ber Schutzoll recht viel

<sup>\*) 3</sup>m Mai d. 3. hat Glabstone an Bantow, ben Führer ber buls garifchen Opposition, ein Schreiben gerichtet, aber bie nachgesuchte Ers

bittere Frucht getragen und selbst die Fabrikanten fangen an einzusehen, daß sie den inländischen Konsumenten schwer besteuert haben, ohne selbst einen dauernden Borteil davon zu haben.

"Freihandel in Erund und Boden ist einer der wichtigsten Artikel der Politik, welche sich an den Namen Cobdens knüpft und wir freuen uns, berichten zu können, daß diese Frage wahrscheinlich bald einen hervorragenden Plat auf dem Felde der praktischen Politik einnehmen wird. Wir haben uns demüht, zu der Erzeusung einer gesunden öffentlichen Meinung über diesen Gegenstand zu helfen, indem wir unter den Mitgliedern und sonst über viershundert Exemplare des vortrefslichen populären Werkes von Joseph Kan über Freihandel in Land verbreitet haben."

Der Rest bes Berichts behandelt ben Plan, Spanien, Bortugal und Frankreich durch Herabsetung ber englischen Ginfuhrzölle von Beinen zur Herabsetung der bortigen Zölle von englischen Manufakturwaren zu bestimmen, "was eine große Wohlthat für den engelischen Handel sein würde."

In bem Jahresberichte vom 26. Juni 1880 heißt es:

"Bor zwölf Monaten, als wir unseren letzten Bericht erstatteten, hatte die Agitation für die sogenannte Reciprocität sich in eine Bewegung für die Rückehr zum Schutzoll verwandelt. Unti-Freihandelsreden wurden in und außer dem Parlament gehalten; einige Londoner Zeitungen und die meisten der konservativen Journale in den Provinzen protestierten im vergangenen Herbstegegen unsere Freihandelspolitik, als eine der Hauptursachen der Depression in Ackerdau und Handel. Um, so viel in unserer Machtstand, die Wirkung dieser Wiederbelebung der alten schutzzöllnerischen Trugsale zu neutralisieren, haben wir weit und breit Bücher und Flugschriften verbreitet, welche die Richtigkeit der Freihandelsprinzipien in das möglichst helle Licht stellen. — Es gereicht uns

laubnis zur Beröffentlichung besfelben verweigert. Wie "Daily News", das offiziöse Blatt, versichert, ist darin gesagt, daß England in Bulgarien wie überall auf Seiten der Ordnung, Gesehlichkeit und Freiheit stehe. Die Zeit wird lehren, was Freiheit in diesem Orakelspruch bedeutet, vielleicht Freihandel.

gur großen Befriedigung, ben Rlub barüber begludwünschen gu tonnen, bag bie Schutzollagitation in fcneller Abnahme begriffen ift, mas ohne Zweifel in großem Dage bem Wieberaufleben bes Sandels, aber in gewiffem Umfange auch ben Anftrengungen qu= auschreiben ift, welche bie Freunde des Freihandels gemacht haben, um bem öffentlichen Beifte bie wirklichen Streitpunkte gwischen ben Berteidigern und ben Gegnern ber Proteftion gum Bewuftfein gu bringen. Bei ben Regierungen frember Länder und berjenigen britischen Rolonien, welche in ihrer Gesetgebung felbständig find, ift fein großer Fortschritt in ber Richtung auf bas Bringip von Sanbelsfreiheit (commercial freedom) gefchehen\*); aber wir erhalten häufig Beweise, bag in ben meiften biefer Lanber, wenn nicht in allen, bie Bahl gebilbeter, einfichtiger und einflufreicher Manner, welche eifrige Berteibiger ber mirtschaftlichen Dottrinen Richard Cobbens find, fortwährend gunimmt und wir hoffen guversichtlich bavon gute Erfolge zu feben in ber, wie wir vertrauen, bevorstehenden Beriode von Brosperität, welche auf die fast allgemeine Depreffion ber letten fieben Jahre folgen wirb. Der Rlub hat mit Befriedigung bie Schritte mahrgenommen, welche neuerdings feitens ber englischen und ber frangofischen Regierung geschehen find, um ben Sandelsvertrag zu erneuern, ber vor 20 Sahren von Mr. Cobben als Bertreter Großbritanniens unterhandelt wurde. Die Anfichten frangösischer Staatsmänner find im allgemeinen in

<sup>\*)</sup> Es ist wohl nicht zufällig, daß in diesem Jahresbericht statt bes Wortes freetrade (Freihandel) auch der nicht anrüchige Ausdruck commercial freedom (Handelsfreiheit) gewählt ist. Auch der Alsgeordnete Bamberger hat die Organisation, durch welche er die wirtschaftlichen Resormpläne des Reichskanzsers vereiteln wollte, und wegen deren gewandter Leitung er in einem Verichte der hiesigen englischen Volfchaft belobt wurde, "Berein für Handelsspreiheit" getaust. Es war das nur eine neue Häutung des von Prince Smith, Otto Michaelis und Julius Faucher geleiteten Freihandelsvereins, der, nachdem er einige Jahre wie tot gelegen, als "Volfswirtschaftliche Gesellschaft" unter derselben Leitung wieder auferstand. An sich sind Freihandel und Handelsfreiheit zwei sehr verschieden Dinge. Übrigens ist es von dem Verein für Handelsspreis beit die zum 30. Juni recht still gewesen.

Betreff bes Freihandels ber öffentlichen Meinung bes Landes weit voraus; und fo lange nicht bie große Daffe bes Bolfes gum Bemußtfein ihres mahren Intereffes als Ronfumenten\*) getommen ift, und gelernt hat, auf die öffentlichen Angelegenheiten einen größeren Ginfluß auszuüben, als die Bertreter besonderer induftrieller Intereffen, tann ber endliche Triumph gefunder wirtschaft= licher Bringipien am besten geforbert werben burch folche internationale Sandelskonventionen wie die, welche jest zwischen ber englischen und frangösischen Regierung beraten wird. - Es muß ben Mitgliedern biefes Klubs gur Befriedigung gereichen, ju miffen, baß fomohl Leon San, ber frühere frangofifche Botichafter in Lonbon, als fein Nachfolger Challemel Lacour Chrenmitglieber bes Cobbenflubs find. Die Annahme einer fcutzöllnerischen Bolitif feitens ber Regierung bes beutschen Reiches hat fehr bagu beige= tragen, Die Thatigfeit ber Berfechter bes Freihandels in jenem Lande zu fteigern.

"Bir sind in diesem Augenblick damit beschäftigt, unter den Landwirten der westlichen Staaten Amerikas viele Tausend Exemplare einer Flugschrift zu verbreiten, welche unter dem Titel "The Western Farmer of America" für den Alub geschrieben und darauf berechnet ist, den Ackerdauern im Westen die ungeheuren Nachteile klar zu machen, unter denen sie als die Erzeuger von Nahrungsmitteln leiden, wegen der großen Lasten, welche ihnen durch den schutzzöllnerischen amerikanischen Tarif auserlegt sind.\*\*) Diese vortressschliche kleine Schrift wird auch in Canada und den anderen britischen Kolonien reichlich verbreitet. Um die Operationen des Klubs in Umerika zu erleichtern, haben wir Mr. Poultney Bigelow und Mr. Alfred Bishop Mason zu korrespondierenden Mitgliedern beziehungsweise in New-York und Chicago ernannt." \*\*\*)

Der Mitgliederlifte ift ein Berzeichnis von Schriften ange-

<sup>\*)</sup> Immer die menschenfreundliche Sorge für die Konsumenten in anderen Ländern.

<sup>\*\*)</sup> Welche freundliche Sorge für ben Western Farmer!

<sup>\*\*\*)</sup> Sollte biefe neue Form ber Mitgliedschaft nicht auch in anderen ganbern eingeführt fein?

hängt von benen seit der Gründung des Klubs 375000 Exemplare verteilt worden sind. Außerdem sind seit dem 1. Januar 1878 200,000 Exemplare von Zeitungen und Abdrücken einzelner Zeitungsartikel versandt worden. Endlich ist bemerkt, daß der Klub "in communication" sei mit öffentlichen Bibliotheken in England, auf dem Kontinent, in den Bereinigten Staaten und in den englischen Kolonien, mit den Handelskammern in Großbritannien und den Kolonien, mit der "Association deutscher Handelskammern in Frankreich, mit dem Kongreß deutscher Bolkswirte (Präsident Dr. Karl Braun), mit der Zentralliberalassociation, mit Zeitungen in London, in den Provinzen, in den Vereinigten Staaten und auf dem Kontinent\*), mit britissischen und fremden Botschaften und Gesandschaften.

Das offizielle Budget ift febr magig, fcblieft fur 1879 mit 1855 £ ab, wovon nur 2 £ 12 s 7 d burch ben Berkauf von Büchern, bas übrige burch bie Jahresbeitrage ber Mitglieber aufgebracht mirb. Die Ausgabe besteht zum bei Weitem größten Teil aus Rechnungen von Druckern und Buchhändlern; an ben "Economiste français" find 42 £, an ben italienischen "Economista" 27 £ als ... subscription" verausgabt. Honorare erscheinen nicht in ber Ausgabe. Indeffen find Grunde vorhanden, anzunehmen, baß für Zwede bes Klubs nötigenfalls von mehr als einer Seite erhebliche Fonds fluffig werben, befonders jest, mo 12 Mitglieder besfelben in bem Rabinette fiten; hat boch Gir Charles Dilte nach bem Briefe von Maltman an die offiziofe "Daily News" vom 8. April aus einem ihm zur Berfügung ftehenden Fonds einen Beitrag für die Moftiche "Freiheit" gezahlt. Auch giebt die Bewohnheit wohlhabender Englander, auf dem Jeftlande zu reifen, Die Möglichkeit, toftenlofe Miffionen auszusenben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Zu einer Zeit vor Gründung des Cobbenklubs hatten englische Freihändler eine eigentümliche Art, mit festländischen Zeitungen in communication zu treten; sie boten den Korrespondenten derselben für jeden freihändlerischen Artikel noch einmal dasselbe Honorar an, welches die Zeitung zahlte.

<sup>\*\*) 3</sup>m Auguft 1881 murbe eine Umlage von 100 £ gemacht; im

Dies ist die ganze, so zu sagen offizielle Auskunft, welche der leitende Ausschuß des Klubs von seiner Thätigkeit gegeben hat und nicht einmal der Außenwelt, sondern nur den Mitgliedern, denn die in Vorstehendem excerpierten Jahresberichte sind zwar auf den Festessen verlesen, aber nicht an die Zeitungen gegeben worden, obgleich ein besonderer Reporter engagiert wird. So knapp und diplomatisch sie auch gehalten sind, so geben sie doch sehr interessante Andeutungen, auf welche durch gesperrte Schrift, durch Parenthesen und durch Fußnoten hin und wieder ausmertsam gemacht ist. An manchen Stellen wird dem Leser die Figur von Mr. Pecksnif aus einem bekannten Koman von Dickens vor die Augen getreten sein, oder vielleicht die schärfer gezeichnete und bekannter aus Moliere. Aber die Sache ist zu ernst, um mit einem Scherze abgemacht zu werden.

Junächst ist an dem Ganzen ein Unterschied dieses von anderen englischen Klubs zu erkennen. Wenn auch die letzteren für die Bearbeitung der Wähler und für die Parteimänner als bequeme Werkstatt benutt werden, wenn auch der Cobdenklub nedenher gesellschaftlichen Zwecken dienen mag, so ist doch seine Hauptbestimmung, der Mittelpunkt und die treibende Kraft einer dauernden, energischen, auf andere Länder gerichteten politischen Agitation zu sein. Ja, dieses, sich Klub nennende Institut hat nicht einmal ein eigenes Lokal und hält seine Jahresversammlung in den Käumen anderer Klubs oder in Wirtshäusern ab. Es drängt sich die Bermutung auf, daß man die unscheinbare Bezeichnung Klub anstatt Berein gewählt habe, um auswärtige Mitglieder nicht in Konstitt mit den Bereinsgesehen ihrer Heimalkander oder sonst in Undequemlichkeit zu bringen.

## II.

Zweck bes Klubs ist, diejenigen wirtschaftlichen und politischen Prinzipien zu fördern und zu verbreiten, mit welchen der Name

Oktober forberte Th. Bailen Potter die Freunde des Freihandels auf, 2000  $\mathcal L$  für den Preßfonds des Klubs zu sammeln, John P. Thomasson, Parlamentsmitglied für Boston, eröffnete die Liste mit 200  $\mathcal L$ . ("Times", 8. Oktober 1881 und 27. Dezember 1884.)

Cobbens verfnüpft ift; ber Sahresbericht für 1877/78 fagt furg= weg: Die Bringipien von Richard Cobben, wie man in Frankreich gewohnt ift von ben Pringipien von 1789 gu fprechen. Run hat aber biefer große und erfolgreiche Agitator weber einen contrat social, noch eine Erflärung ber Menschenrechte verfaßt; feine Bringipien find zu ermitteln aus bem, mas er gefagt, gefchrieben und gethan hat. Gine vollftanbige Sammlung feiner nach Sunberten gahlenden öffentlichen Reben giebt es nicht, nur eine von feinem Freunde und Rampfgenoffen John Bright in Gemeinschaft mit James E. Thorold Rogers veranftaltete und herausgegebene Musmahl, die ftark gefiebt fein muß, vielleicht auch etwas forrigiert ift. Diefer von bem Cobbenflub approbierte und in mehr als 2000 Eremplaren verbreitete Canon (Ausgabe von 1880), ber jedenfalls als gegen Cobben und ben Cobbentlub beweifend betrachtet werden barf, ift in bem Nachstebenden benutt, jedoch ohne Berlag auf bas Regifter, von beffen tenbengiöfer, gemiffe Dinge verschleiernden Ginrichtung man fich leicht überzeugen fann. Bei Citaten geben wir in ber Regel bie Seitengahl an, bamit biejenigen, welche zu ber beliebten Berteibigung, bag bie Gate aus bem Bufammenhange geriffen feien, greifen wollen, es beguem haben, bie betreffenben Stellen gu finden und wenn fie tonnen, nachzuweifen, baß ber Bufammenhang ben Citaten einen Ginn gebe, ben fie an fich nicht haben.

Was bei Durchsicht ber Reben zunächst auffällt, ist die Anmaßlichkeit, nicht nur in Meetings, wo Derbheit mit dem Bedürfenis gemeinverständlichen Ausdrucks entschuldigt werden möchte, sondern auch im Parlamente, den Kollegen und der Regierung gegenüber. Am 8. Februar 1844 sagt Cobben zwar: Ich möchte diese Meetings nicht zu Schimpsgesellschaften werden lassen, denn wir sind eine zu majestätische Körperschaft, um auf irgend jemand zu schimpsen (S. 64). Aber es wird kaum eine Rede zu sinden sein, in der nicht Außerungen und Ausdrücke wie die folgenden vorkämen: Unwissenheit und Unehrlichkeit der Gegner; "es giebt keinen Schriftseller, bessen kanne Anspruch darauf hat, länger als ein Jahr nach dem Erscheinen seiner Schrift zu leben, der nicht mit unseren Doktrinen einverstanden wäre" (S. 41); ihr versteht

eure eigenen Interessen nicht; die Minister sind thöricht oder unwissend; Unverschämtheit; Meisterstück von Frechheit; infame Gesetze; wahnsinnige Politik dieses Hauses (S. 26); "lassen wir uns auf einen Augenblick dazu herab, die Argumente unserer Gegner aufzunehmen"; flache und durchsichtige Schurkerei (S. 63); adelige Unwissenheit und Krönchen tragende Gemeinheit (S. 65); "geschickte Schurken benutzen Fanatiker" (S. 92); Politische Gauner (S. 101). Den Zuckermonopolisten sagt er (S. 43): "D Ihr Heuchler! Die Muhamedaner haben Abstufungen der Strase in einem künftigen Dasein für die verschiedenen Sünden, und die unterste Tiese ist den Heuchlern angewiesen."

In häusig vorsommenden Wendungen stellt er die bekannte Regel der Logik und der Rechtswiffenschaft affirmanti incumbit prodatio auf den Kopf, indem er den Gegnern die Beweislast aufwälzt: Ich fordere euch heraus, das Gegenteil meiner Behauptung zu beweisen; oder: Ich seize euch auf die Anklagebank; beweist mir einmal, daß dem nicht so sei.\*)

Bright, von bem gefagt worben ift, bag er, wenn er nicht ein Quater mare, ein Faufttampfer von Brofession geworben fein murbe, hat biefe Sprache beibehalten, und erft neuerbings wieber 3. B. in einem Schreiben nach Brefton mit bem Bort "Bahnfinnig" um fich geworfen. Undere Junger Cobbens find gwar ebenfo anmaßlich wie er, aber weniger grob, befleißigen fich bagegen einer Guffi= fance, die fich für Biffenschaftlichkeit ausgiebt. Run ift aber Bescheibenheit, bas Rennzeichen mahrer Biffenschaft, nirgends fo febr am Blate, wie in ben Biffenschaften, welche ber Runft ber Bolitit bienen; benn fie find Erfahrungswiffenschaften. In biefen giebt es ein Abfolutes nicht, fann bie Bahrheit nicht burch ben Denkprozeß allein gefunden werden; fie muffen in fortwährender Bereicherung, Entwidlung, Umbildung begriffen bleiben, ober fie hören auf, Wiffenschaften zu fein, werben zu Dogmensammlungen, ihre Bertreter zu Brieftern ober Schamanen. Dies in betreff ber Raturmiffenschaften zu leugnen, fällt feinem Menschen ein. Auf

<sup>\*) &</sup>quot;Leugnet's, wenn ihr fönnt!" jagt Sans Cabe, als er fich für ben Entel Comund Mortimers ausgiebt; Shafefp. Heine Schiften. 13

bem politischen und gang besonders auf dem wirtschaftlichen Gebiete, wo ungegablte Raufalverbindungen, in beren Erfenntnis erft ein Unfang gemacht ift, einander durchfreugen, wo innerhalb gewiffer Grengen bie Borgange burch bie Thatigfeit, also burch ben Willen, alfo burch bie richtigen ober falfchen Borftellungen ber Menfchen hervorgebracht werben, wo das wichtigite Silfemittel ber Erfahrungswiffenschaften, bas Erperiment, in fleinem Makstabe nicht thunlich ift, und, wenn im Großen gemacht, einer Ration bas Leben toften fann - auf biefem Gebiete proflamieren Barteiführer ihre Unfehlbarteit und finden Gläubige. Sonderbar genug, daß man in einer übrigens fo ffeptischen Beit fich fo anftellt, als könne an ber Natur ber Dinge etwas geanbert merben burch ein recht qua verfichtliches Cologeschrei, ein recht vielftimmiges Coo und einen recht großen Aufwand von Druderschmärze, bezw. von Bubelichwarz in Leimmaffer! Gegen Thatfachen, zu benen bie Theorie nicht paßt, bleibt man taub, blind und ftumm! Ubrigens geraten bergleichen Freihandler in Biberfpruch mit ihrem Meifter, ber ba gefoat bat: Wir haben nichts zu thun mit Abstrattionen (Ceite 19); ich bin gang und gar ein praktischer Mann (Geite 33), mas er übrigens in bem Betriebe feines eigenen Gefchaftes, ber Rattunbruderei, nicht bewiesen hat, benn zweimal mußte er burch Sammlungen feiner Berehrer por bem Banterott gerettet werben. manchen Freihandlern kann man auch fagen, daß fie noch mit einem anderen Musspruche in Konflift geraten, ben ihr Prophet in feiner, weiterhin zu besprechenden Schrift über Rufland (Seite 101 ber Gefamtausgabe ber Schriften) gethan hat: "Bie lange foll es poli= tifden Quadfalbern erlaubt fein ohne gurcht vor Strafe und mit feiner befferen Rechtfertigung als bem Eingestandnis ihrer Unwiffenheit die Gemüter eines gangen Bolfes gu erhiten und feine Gin= fichten zu verwirren?"

Als praktischen Mann zeigte Cobben sich allerdings in der Leitung der Anti-Cornlaw-League. Er mußte sich dabei die Aufgabe stellen, vor allem drei Alassen zu überzeugen, daß die Aufhebung der Kornzölle ihnen keinen Nachteil bringen würde, die Landwirte (Farmers), die großen Grundbesitzer und die Arbeiter. Den Farmers sagte er, daß sie am meisten unter dem Kornzoll zu

leiden hatten, der damals nach einer beweglichen, mit dem Fallen ber inländischen Marttpreife fteigenden, mit beren Steigen fallenden Stala erhoben murbe; und er hatte bamit gewiß Recht in betreff ber Landwirte in ben mittleren und füdlichen Grafschaften von England, mo fie teine Kontratte haben, immer nur ein Sahr ihres Lachtbesites sicher find, und wenn es ihnen schlecht geht, Nachlaß von bem Gutoberrn erbitten, wenn es ihnen gut geht, auf Steigerung ber Bacht ober Runbigung gefaßt fein muffen. Diefe Berhältniffe, welche burch bie Rudwirkung ber irifchen Landbill jest ins Banten tommen, haben wir gludlicherweise nicht, weil bie beutschen Landesherren sich ben "Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit" erlaubten, Die Gingiehung ber Bauernhofe zu verbieten. Wir können uns baher ber Duihe überheben, aus ben vielen Reben, welche Cobben ben Farmers gehalten, und ben vielen Artiafeiten. bie er, um ihre Stimmen ju gewinnen, ihnen gefagt hat, bie principles, die etwa darin fteden mogen, herauszuschälen. Dur eine Außerung (S. 52) fei erwähnt: "Unfere Landwirte find ohne Zweifel benen ber meiften übrigen Lander voraus; ihr einziger Wehler ift, daß fie fich nicht soweit voraushalten wie bie Rabrifanten." Den Gutsherren fuchte er ju beweifen, bag fie ohne einen Kornzoll eine ebenfo hohe Rente aus ihrem Grundeigentum giehen wurden, als mit einem folden (3. 27); bag fie feinen Gelbverluft, daß fie am letten Ende (ultimately) überhaupt nichts, er meinte auch teinen Berluft an politischem Ginflug, von bem Freihandel in Korn ju fürchten hatten; bag nur die Gigentumer ber am ichlechteften bewirtschafteten Guter bavon fprachen, Die Aufhebung des Kornzolls werbe die Flache unter bem Bfluge perminbern (S. 28).

Kommen wir zu ben Arbeitern. Sie verhielten sich gegen bie Agitation anfangs feinblich und bis zulet mißtrauisch, weil sie sürchteten, daß das Sinken der Kornpreise ein Herabgehen der Löhne nach sich ziehen würde. Zu ihrer Beruhigung sagte Cobben in der Sitzung des Unterhauses vom 25. August 1841 (S. 4): "Ich sehe keine Berbindung zwischen dem Preise der Rahrungsmittel oder irgend eines andern verzehrbaren Artikels und dem Preise der Arbeit bei dem gesunden, natürlichen Zustande der Arbeit.

3ch fann mir wohl vorftellen, bag in Cuba und ben iflavenhaltenben Staaten in Amerika ber Breis ber Arbeit von bem Breife ber Rahrungsmittel affiziert wird. 3ch tann mir porftellen, wie ber Stlaveneigentumer fich hinfett, und fich ben Wert ber Beringe und des Reis berechnet. In biefem Falle ift ber Breis ber ihm gu Gebote ftehenden Arbeit offenbar von dem Breife ber Lebensmittel affiziert. Es giebt eine andere Stelle auf bem Arbeitsmartte, ich meine bie Arbeiter in ben aderbautreibenben Begirten, mo ber Lohnfat bas Minimum nach ihren Lebensgewohnheiten erreicht hat. Diefen unglüdlichen Menfchen fagt man, bak ihre Löhne fteigen werben mit bem fteigenden Breife ber Lebensmittel. Wiefo bas? Etwa weil ber hohe Breis ber Lebensmittel bie Nachfrage nach Arbeit vermehrte, ober foll es aus reiner Bohlthätigfeit geschehen? 3ch gehe zu bem Zuftande bes Arbeitsmarktes über, bei welchem und Gott weiß, wie lange er unter einer folden Gefetgebung fortbestehen wird - bie verschiedenen Erzeugnisse unserer Manufaktur-Industrie hervorgebracht werden; und bei bem Zuftande, bas behaupte ich ohne Furcht Widerspruch zu finden, hat ber Lohnsat nicht mehr Bufammenhang mit bem Breise ber Lebensmittel als mit ben Mondwechfeln. (That the rate of wages has no more connection with the price of food than with the moon's changes.)

In der Sigung des Unterhauses vom 24. Februar 1842 (S. 9) sagt er, bei dem Lesen der Verhandlungen über das strenge Korngeset von 1814 habe ihn frappiert, daß alle Parteien über einen Punkt einig gewesen seinen, nämlich, daß der Preis der Lebensmittel den Lohnsat reguliere. Dieselbe Täuschung habe im Publikum eristiert. Es habe ihn mit dem tiefsten Kummer erfüllt, wie diesenigen, die das Geset votierten, sich im Jrrtum befunden hätten: aber er glaube, daß der Jrrtum ein ehrlicher gewesen sei.

In einem Meeting in Manchefter am 19. Oftober 1843 (S. 53) faat er:

"Man fragt uns immer spöttisch, wie wir ohne billiges Korn imstande sein würden, die Löhne heradzusetzen, und mit dem Ausslande zu konkurrieren. Run, ihr wißt, daß das eine schwächliche Ersindung des Feindes ist, um die arbeitenden Klassen auf eine falsche Fährte zu führen. Ich glaube, die Erfahrung der letzten

zwölf Monate hat jedenfalls den einen guten Erfolg gehabt, die Arbeiter in diesem Bezirk zu überzeugen, daß billigere Nahrung nicht auch Beschäftigung zu billigeren Lohnsähen bedeutet."

Bahrend ihm por ben Spinnern und Webern in Manchester ber Umftand zu Silfe fam, bag, nachbem eine gute Ernte vorangegangen war, die Sandelskonjunkturen die Nachfrage nach Arbeitern vermehrten, fucht er in einem Meeting in London am 8. Februar 1844 (G. 60) benfelben Gat in einer Beife beareiflich au machen, die zeigt, daß er die Londoner Arbeiter, die er in berfelben Rebe wegen ihrer Ginficht bekomplimentiert, für fehr einfältig gehalten hat. Er fagt: Wir werben von ben Grafen, Bergogen und Juntern belehrt, bag ber Breis bes Rorns bie Lohnfate reauliere. 3ch febe ziemlich viel Arbeiter in biefer Berfammlung, und möchte fie fragen, ob bei irgend einer jemals in London vorgekommenen Abmachung über Arbeit bie Frage bes Korns ober feines Breifes jemals zu einem Element der Berftandigung gemacht worden ift. Seht boch an, mas man ben Mietsfuhrmerten, ben Bootsführern und ben Edenstebern bezahlt." Allerdings feilicht man nicht mit einem Drofchkentuticher ober einem Dienstmann, Die Breislifte ber Kornborfe in ber Sand. In berfelben Rebe fagt er weiterhin: "Die Löhne konnen möglicherweise burch ben Breis ber Lebensmittel affiziert werden in ben Ackerbau treibenden Begirten und im Berhaltnis fteigen und fallen; aber wenn fo, fo geschieht bas einfach aus dem Grunde, daß die Löhne bort ihr Minimum erreicht haben, ober ben Buntt, auf welchem fie fich ber Stlavenarbeit nabern, bei ber ein Mensch auch in ben besten Beiten nur gerabe foviel erhält, baß er gefund bleibt."

Doch wir muffen diese Citate, die sich noch lange fortsetzen ließen, abbrechen, weil der Leser, der auf diesem Gebiete einigers maßen zu Hause ist, schon ungeduldig wird und fragt: Hat denn Cobben das sogenannte Lohngesetz nicht gekannt oder nicht sür richtig gehalten, welches Cantillon\*) zuerst aufgestellt, Adam Smith 1776 umftändlich entwickelt, David Ricardo 1817 am schärfiten formuliert, und Lassalle zur Entrüstung der Freihändler aus den

<sup>\*)</sup> Phil. de Cantillon († 1753), Essai sur la nature du commerce.

Bibliotheken ber Gelehrten auf die Rednerbuhne von Arbeiterversammlungen gebracht hat? Das Gefet, ober wie andere lieber fagen wollen, die Thatfache, bag bei bem freien Spiel von Angebot und Rachfrage (mas Cobben ale ben gefunden natürlichen Buftand bes Arbeitsmarttes bezeichnet) Die Arbeitslöhne um ben Cat oscillieren, bei welchem ber Arbeiter fich nach feinen Lebensgewohnheiten erhalten, und, wie Abam Smith fich ausbrudt, eine Raffe eben folder Arbeiter fortpflangen tann? Bir tonnen es hier auf fich beruhen laffen, ob das Gefet richtig ift und burch welche Umftande, ob burch Strifes, burch Arbeiten ber Sabrifen auf halbe Beit, burch Sandelskonjunkturen, burch Berminderung ober Bermehrung ber Rauffraft bes Gelbes, bas ba ober bort zu biefer ober jener Zeit vorgekommene wirkliche ober icheinbare Steigen und Fallen ber Löhne über und unter den Gravitationspunkt hervorgebracht worben ift. Wir haben es in Diefer fleinen Schrift überhaupt nicht mit bem Streit der Schulen, fondern nur mit ber Frage ju thun, welches die Bringipien Cabbens find, für welche ber Cobbenflub Bropaganda macht. Es ift undentbar, daß Cobben jenes Gefet ober Dogma nicht gekannt habe; er war ber Rollege von Ricardo. bem Sohne Davids, hat mahrend ber Agitation oft neben ihm auf ber Blattform geftanben, nennt ihn (G. 94) feinen Freund. Er citiert (G. 105), freilich fo wie ber Teufel bie Bibel citiert, ein Stud eines Abfates aus bem 8. Rapitel bes erften Buches von Abam Smith, in welchem eben jenes Gefet behandelt ift. Aber wir konnen ihn auch birekt, ohne Schlußfolgerung, aus feinem eigenen Munde überführen, daß er überzeugt gemefen ift, daß die Löhne burch bie Breife ber Lebensmittel bedingt werben. Der Beweis findet fich in feiner ichon erwähnten Schrift Russia by a Manchester Manufacturer, auf die wir jest näher einzugehen haben.

Als Cobben von einer gewinnreichen Geschäftsreise nach Rußland zurückgekehrt war — auch die drei Quäker, die 1853 nach Petersdurg gingen, um dem Kaiser Nikolaus einen Friedenssermon zu halten, brachten von dort einen guten Talg-Kontrakt mit sand er, daß die durch Urquharts "Portfolio" erfolgende Beröffentlichung geheimer russischer Staatsschriften aus dem Archiv des

Großfürsten Conftantin in Barichau Die öffentliche Deinung lebhaft befchäftigte. Biele faben eine Gefahr für England in ber Uberlegenheit ber bamaligen ruffischen Diplomaten über bie bamaligen englischen, eine Uberlegenheit, die niemand bestreiten wird, ber die Entstehung bes Ronigreichs Griechenland und ber Schlacht bei Navarin nicht bei deutschen liberalen, anglomanen Geschichtsprofessoren, sondern im "Bortfolio" und bei Brotesch nachgelesen hat. Man fürchtete Absichten Rußlands auf Konftantinopel und Indien, und einzelne Bubligiften brangen barauf, bag England, felbft auf die Gefahr eines Krieges bin, fich ber Türkei und gu= nächst ber Bewohner bes Raufasus annehmen folle. Mit bem ausgesprochenen 3med, biefen Eindruck zu vermifchen, fchrieb Cobben 1836 bie genannte Brofchure, in welcher er ausführte, bag von ber materiellen Macht Ruglands nichts zu fürchten, bag bie etwanige Eroberung Konstantinopels burch bie Ruffen bem Intereffe Englands bienlich, und daß die Beforgnis wegen Indien eine Chimare fei. Nachdem ein auf Bolen bezüglicher Abschnitt eine lebhafte publi= giftische Tehbe hervorgerufen hatte, wurde die Schrift vergeffen, verschwand aus bem Buchhandel, und war schwer aufzutreiben, ba bie englischen Untiquare fich mit Broschuren in ber Regel nicht befaffen. Gewiffe fehr intereffante Teile ber Schrift wirtschaft= lichen Inhalts fanden bamals feine Beachtung, weil bas politische oder diplomatische Interesse übermog; erstaunlich aber ift es, daß biese Teile auch jest feine Beachtung gefunden haben, feitbem in einer 1878 von Gir Louis Mallet veranftalteten Gefamtausgabe ber Schriften 🗸 Cobbens auch jene Brofchure wieder juganglich geworben ift.

Auf Seite 124 biefer Ausgabe ergählt Cobben:

"Die Direktoren der Handelskammer in Manchester, zu denen der Versasser zu gehören die Ehre hat, erhielten vor kurzer Zeit von dem Präsidenten des Handelsamts, dem sehr ehrenwerten Thomson, eine Mitteilung, der eine Sammlung von Proben versichiedener Fadrikate beilag, welche er in emsiger Ersüllung seiner Umtspsclichten sich von den verschiedenen Manusakturbezirken des Festlandes verschafft hatte, mit dem Ersuchen, nach gehöriger Prüsung darüber zu berichten, was sich aus einem Vergleich dieser Manusakturwaren mit den englischen ergäbe. Darunter besanden

sich Muster von türkisch-rotem, gedrucktem Zit aus der Schweiz und von leinenen und halbleinenen Drillichen aus Sachsen, welche sowohl in Billigkeit als in Qualität ähnliche in England erzeugte Artikel übertrasen. Die Direktoren hatten daher die unangenehme Pflicht, zu berichten, daß wir in diesen besonderen Erzeugnissen des Webstuhls und der Zeugdruckerei von unseren ausländischen Rivalen geschlagen, und auf dritten und neutralen Märkten verdrängt waren. Die Ursachen des Vorteiles, welchen unsere sestschaften Konkurrenten vor uns voraus hatten, und auf welche die Ausmerksameit des Präsidenten gelenkt wurde, waren die schweren Abgaben, welche noch unsere Anstrengungen in der Manufaktur sessen, welche noch unsere Anstrengungen in der Manufaktur sessen, welche zögeren Kosten der Rahrungsmittel unserer Arbeiter. Die Abhilfe liegt augenscheinlich in einer Herabsehung der Jölle von Korn, Dl u. s. w."

Die Arbeiter in Cobbens Kattundruckerei waren nicht seine Kostgänger, die er für ein Fixum zu ernähren hatte, sondern er zahlte ihnen Lohn, aus dem sie sich die Nahrungsmittel zu beschaffen hatten. Er erkennt also 1836 an, daß billigere Kornpreise niedrigere Löhne geben würden, derselbe Mann, der 1841 sagt: Die Lohnsähe haben nicht mehr Zusammenhang mit dem Preise der Lebensmittel, als mit den Wondphasen! Wer fühlte sich nicht versucht, aus dem reichen Lager von Bezeichnungen, die Cobben für seine Gegner hatte, eine oder die andere für ihn auszusuchen! \*)

<sup>\*)</sup> John Morley erzählt in seinem "Life of R. Cobden", Bb. I. S. 207, Cobben sei 1845 von einer Dame und einem Freunde wegen seiner zu scharfen Sprache gegen Sir R. Beel getabelt worden und habe sein öffentliches Auftreten mit folgenden Worten entschuldigt:

## III.

Doch es kommt noch Befferes und uns nuher Angehendes. In berfelben Schrift (S. 124) ift ju lefen:

"Sandel Englands ift nur ein anderes Wort für die Manufakturen Englands. Bei uns bestehen bie Ausfuhren nicht wie in Merito ober Brafilien aus Erzeugniffen bes Bobens und ber Berawerte ober wie in Frankreich und ben Bereinigten Staaten aus einer Mifchung von Artifeln, die von dem Aderbau und ber Manufaktur erzeugt find; fondern man kann fagen, daß fie gang und gar burch die technische Tüchtigkeit und umfichtige Thatigkeit ber fabrigierenden Bevölferung bes vereinigten Königreichs erzeugt find. Wir haben biefe uns geläufige Thatfache in einer früheren Schrift hervorgehoben, aber fie ift eine Thatfache, die nicht zu oft breit por bas Auge bes Bublifums gestellt werben fann. Auf ber Brofperität biefes Intereffes alfo beruht unfer auswärtiger Sandel, auf biefem unfere Stellung als ein maritimer Staat, unfere Rollertrage, welche nötig find, um die Staatsichuld zu verzinfen und die Beschaffung aller ausländischen Artitel, welche wir verzehren. Mit einem Wort, unfere nationale Existeng ift untrennbar verknüpft mit bem Gebeihen unferer Sabritanten. Wenn unfere Lefer, von benen viele zu ber aderbauenden Rlaffe gehören werden, von benen aber ein jeder nichtsbestoweniger ein gleiches Interesse an ber Frage hat, fragen, wie jeder Einsichtige und Denkende thun follte, wem wir diefen Sandel zu verdanken haben, fo antworten wir im Namen jedes Fabritanten und Raufmanns in dem Königreich: Allein ber Billiafeit unferer Nabrifate. Berben wir gefragt, wie biefer Sandel geschütt ift, und wodurch er vergrößert werden fann, fo lautet unfere Antwort wieder: Durch die Billigkeit unferer Fabrifate. Wird gefragt, wie diese gewaltige Industrie, von welcher bas Bohlbefinden und die Eriftenz des gangen Reiches abhängt, uns entriffen werden fonnte, fo erwidern wir: Allein burch bie größere Billigfeit ber Nabrifate eines anbern Landes."

Stellen wir daneben folgende Außerung Cobbens aus der Rebe vom 24. Februar 1842 (S. 10 der Reben):

"Man fagt mir, ber Preis ber Arbeit in anderen Ländern fei

so niedrig, daß wir den Preis des Brotes hier hoch halten müßten, um zu verhindern, daß die Löhne ebensotief herabgehen. Aber ich bin in der Lage, aus Dokumenten, welche von diesem Hause aussgegangen sind, zu beweisen, daß die Arbeit hier billiger ift, als in anderen Ländern. Ich höre eine Äußerung des Widerspruchs, aber ich frage die Widersprechenden, ob sie de Qualität der Arbeit der läcktigen. An dieser Prode, welche die einzig richtige ift, wird es sich zeigen, daß die englische Arbeit die billigste Arbeit in der Volletten Session mit dem Maschinenwesen beschäftigte, hat diese Thatsache außer allen Zweisel gestellt. Er berichtet, daß auf dem Festlande die Arbeit in jedem Industriezweige faktisch teurer ist, als in England. Spinner, Fabrikanten, Maschinenbauer, alle waren darüber einwerstanden, daß ein Engländer auf dem Festlande drei eingeborne Arbeiter ausweigt, in Deutschland, in Frankreich, in Belgien."

Rehren wir zu ber Schrift über Rugland gurud, fo lefen wir Seite 81:

Anno 1836. "Kein Land fann große finanzielle Gesichäfte anders betreiben, als durch die Bermittlung von England. Mr. Rothschild hat uns in seinem Zeugnis vor dem Parlament gesagt, daß London die Metropole der Geldwelt ist, daß große Handelsgeschäfte unmöglich anders betrieben werden können, als unter dem Einsluß dieses gemeinsamen Mittelpunktes des Finanzspstems, um welches die weniger reichen Staaten wie die bescheideneren Gestirne des Sonnenspstems sich bewegen, und von dem sie sich begnügen müssen, Glanz und Nahrung zu borgen."

Und weiterhin auf berfelben Geite:

"Benn immer ein Land ben ansländischen Handel begünstigt, seien es die Bereinigten Staaten, Rußland, Holland, China oder Brasilien (wir sprechen nur von commercial nations und begreisen natürlich Frankreich nicht barunter), so kann man mit unsehlbarer Sicherheit annehmen, daß England an den Borteilen solches Handelsverkehrs reichlicher teilnimmt, als irgend ein anderer Staat." Bergl. Reden S. 427.

Und weiter G. 84:

"Der Berfaffer wiederholt die Moral einer früheren Schrift

(England, Ireland and America), indem er seine Überzeugung ausspricht, daß eher von Westen als von Osten Gesahr für die Suprematie Groß-Britanniens zu fürchten ist; daß von der stillen und friedlichen Nebenbuhlerschaft des amerikanischen Handels, von dem Wachstum seiner Manusakturen, von seinem reißenden Fortschritt in inneren Verbesserungen, von dem höheren Unterricht des Bolks, von der sparsamen und briedlichen Negierung, daß davon und nicht von der bardarischen Politik oder den arm machenden Rüstungen Russlands die Größe (grandeur) unserer kommerziellen und nationalen Prosperität mit Gesahr bedrocht ist. Der Versasserungen verpfändet seine Reputation für die Vorhersgaung, daß in weniger als zwanzig Jahren dies das allgemeine Gesühl in England sein, und daß dieselbe Überzeugung unserer Regierung wird aufgezwungen werden. In dieser Prophezeiung hatte Cobben nur die Zeit zu kurz bemessen, er hätte sagen sollen: in fünfzig Jahren.

Schalten wir wieber aus feinen Reben eine Stelle ein (S. 62):
"Die Wirfung bes Freihandels in Korn wird fein, die Rachfrage nach Acferbauprodukten in Polen, Deutschland und Amerika zu vermehren. Diese vermehrte Rachfrage nach Acferbauprodukten würde eine vermehrte Rachfrage nach Arbeit in diesen Ländern erzeugen, wodurch die Löhne der Tagelöhner steigen würden. Die Birkung davon würde wieder sein, in allen jenen Gegenden, Arbeiter von den Fabriken wegzuziehen."

Wir meinen, es ist durch diese Konkordanz hinreichend klar gemacht, was es mit den principles of Richard Codden auf sich hat, und was seine Presse sich dabei denkt, wenn sie die übrigen Bölker auffordert, dem Beispiel Englands zu solgen, sich der schweren Fessellen ihrer Schutzölle zu entledigen und in einen freien Wettlauf einzutreten. Es wäre in der That zu viel verlangt, daß er seinen innersten, leitenden Gedanken noch deutlicher außsprechen, oder daß, wenn er das etwa irgendwo in einer Versammlung von englischen Fabrikanten gethan, Mr. Bright bei der Redaktion der Gesamtausgabe eine solche Außerung hätte sollen stehen lassen. Codden hatte keine Prinzipien in dem Sinne, welchen wir mit dem Worte verbinden, wenn wir uns etwas dabei denken, was allerdings nicht immer der Fall ist; er hatte einen Iwes, benutze, verbreitete

und erzeugte die Vorstellungen, welche diefem Zwede bienten, und nannte fie principles. Stellen wir die Hauptfage noch einmal zusfammen:

Keine Finanzgeschäfte können ohne England gemacht werden. England besitzt das größte Kapital. Bon jedem internationalen Handel zieht England den größten Borteil. Die englischen Fabrikanten sind denen aller anderen Länder weit voraus. England muß darauf ausgehen, diejenigen Artikel, welche in den größten Massen von den Bewohnern der Erde gebraucht werden, diliger als irgend ein anderes Land zu produzieren. Die Arbeit ist jetz schon in England billiger, als irgendwo anders; sie soll noch dilliger gemacht werden dadurch, daß das Korn von dem Punkte der Erde eingeführt wird, von woher es am billigsten beschaft werden kann. Dadurch werden in anderen Ländern die Arbeiter von der mit der englischen konkurrierenden Fabrikation abgezogen.

Ber nicht bie Augen verschließt, fieht, was es fagen will, wenn die englische Breffe ben übrigen Boltern die Lehre von ber allein feligmachenden Konturreng predigt. Als Titelfupfer für bie Cobbenschen Reben und Schriften empfohle fich eines ber Meergeschöpfe, welche Bittor Sugo beschrieben hat, von benen man kleine Exemplare in ben Aquarien fieht und bie Nachbildung einer koloffalen Spezies in ber japanischen Abteilung ber Berliner Fischereiausstellung zu bewundern Gelegenheit hatte, ein riefiger Oftopus, ber, auf ber ficheren Infel gelagert, feine mit Caugnapfen befetten Urme auf alle übrigen Länder legt. Damit bie anderen Bolfer fich bas gefallen laffen, muß ihnen natürlich bie Borftellung beigebracht werben, baß es gu ihrem Beften fei. Daher auf ber einen Geite bie Berbindungen mit Staatsmännern, "welche ber öffentlichen Meinung ihres Landes voraus," b. h. Freihandler find; auf der anderen Seite eine Maschinerie, um in fremben Lanbern burch bie öffent= liche Dieinung auf Regierungen, welche nicht freihandlerisch find, gu bruden. Mit großer Borausficht fagte Cobben fcon 1835 (Seite 14 ber Schriften):

\* "Bir haben unfere Gesellschaften, die nach Banks, nach Linné, nach Hunter genannt sind; weshalb sollten nicht wenigstens unfere größten Handels= und Fabrikstädte ihre nach Abam Smith genannten Gefellschaften haben, dem Zwecke gewidmet, die wohlthätigen Wahrsheiten seines Werkes über den Reichtum der Bölker zu verbreiten? Solche Institute würden eine Korrespondenz unterhalten mit ähnelichen Gesellschaften, die wahrscheinlich im Auslande würden organissert werden (benn in Fragen, welche den Handel angehen, ist es unser Beispiel, dem die Ausländer folgen); sie dürsten zur Verbreitung liberaler und richtiger Ansichten in der politischen Wissenschaft beitragen und solchergestalt dahin wirken, die restriktive Politis fremder Regierungen durch den berechtigten Einfluß der Meinungen ihrer Völker zu verbessern."

Wir ersparen vielleicht manchem Leser einen Ausbruch sittlicher Entrüstung, ber uns übrigens sehr kühl lassen würde, indem wir an Cobden einen Patriotismus anerkennen, von welchem vielen unserer Landsleute ein Weniges zu wünschen wäre. Aber dies vorausgeschickt, müssen wir uns erlauben, seiner Seite 40 der Reden abgegebenen Versicherung:

"Wenn ich nicht überzeugt wäre, daß die Frage ein großes sittliches Prinzip enthält und den Keim der größten sittlichen Weltrevolution, die noch je für das Menschengeschlecht durchsgeführt worden ist, in sich schließt, so würde ich mich an dieser Agitation nicht so beteiligen, wie ich es thue,"

bie Behauptung gegenüberzuftellen,

daß die von Manchester aus in anderen Ländern betriebene Freihandels-Agitation die großartigste und verwegenste, wir wollen hössich sagen, Täuschung ist, welche die Welt je auf wirtschaftlichem und politischem Gebiete erlebt hat.

## IV.

Wir haben oben gesagt: bie im Auslande, wir hätten sagen können: auch die in England betriebene Agitation, könnten aber weitere Beweise dafür nicht eben so kurz und klar erbringen, wie in Betreff des Lohngesetzs geschehen ist. Es giebt keine wahre Geschichte der Anti-Cornlaw-League, noch des Wirkens von Cobben. Englische Werke, die sich so nennen, sind von Manchestermännern oder in ihrem Austrage geschrieben. Basitiat's Buch, Codden et la Ligue, Paris 1848, — ist zum größten Teil mit den Reden

ber Agitatoren gefüllt; feine eigene Buthat ift eben ein folches Phantafiegemälbe wie feine Harmonies Economiques. Bas bas Buch "Richard Cobben, von einem Freihandler und Friedensfreunde". Bremen 1869, wert ift, läßt fich icon baran erkennen, ban ber Berfaffer aus ber Schrift Cobben's über Rufland nur eine Tirabe barüber aufgenommen hat, bag Batt und Arkwright größere Berdienfte hatten, als Potemtin und Sumarom, fogar als Relfon und Wellington. Gleichwohl scheint biefer anonyme Bremenfer die Quelle nicht nur fur populare Schriften, fondern fogar für einen "wiffenschaftlichen" Bortrag im Berliner Sandwerter= verein geworben zu fein. Der Berfuch, zu alle ben Barteifchriften, Die fich für Geschichte ausgeben, eine Korrelation zu liefern, murbe überaus weitläufige und muhfame Nachforschungen in ben Beitungen und ber ephemeren Litteratur ber Sahre 1838 bis 1846 erforbern und boch nicht bis an ben Rern ber Sache gelangen. Eine zufällig erhaltene fleine Schrift eines Mitarbeiters von Cobben, ber aus einem ihm Ehre machenden Grunde mit ber Lique gerfallen mar, liegt uns vor. Der Berfaffer ergahlt, er habe mit bem Litteraten, ber am Beften mit ben Geheimniffen ber Ligue befannt gemefen fei, einmal bavon gesprochen, eine Geschichte berfelben gu schreiben und habe die Antwort erhalten, das fei unmöglich, ohne bie politische Stellung und Reputation ber Führer ber Agitation, und die Sache bes Freihandels felbst zu schädigen. "Rein", habe ber Undere mit Nachbruck geschloffen, "Die Zeit ift noch nicht getommen, eine Gefchichte ber Lique ju fchreiben; und wenn wir alle tot find, wird niemand fich etwas baraus machen zu erfahren, mas für . . . . . einige von uns gewesen find." Disraeli . legte ben Finger auf eine munde Stelle ber Lique, indem er in ber Sitzung bes Unterhauses vom 19. Marg 1860 fagte: "In einer Zeit lebend, in ber alles befannt wird, wiffen wir jest, bag Die große Ronföderation, welche gulett einen folchen Triumph gewann, benfelben einer großen und unvorhergefebenen Ralamität (ber irifden Sungerenot) verbankte, und furg vorber, ebe biefe Ralamitat eintrat, im Begriff ftand fich aufzulöfen." Muf einen ironischen Beifallsruf von Bright mandte fich Disraeli an ihn perfonlich mit ben Worten: "Ich fann nur fagen, daß meine

Autorität eines der hervorragendsten Mitglieder eurer Konföderation ist." Worauf Bright schwieg. Alles dies geht zunächst die Engländer an, uns nur insofern, als bei uns sichtlich der Versuch gemacht wird, die Ligue und ihre Methoden zu kopieren. Roch weniger direkt berühren uns die Prinzipien von 1789 — nicht doch, wir wollten sagen die Prinzipien von Michard Codden, welche sich auf die innere Gesetzgebung, auf die Versassing, auf die überzlieferten Institutionen Englands, sowie auf die Kolonialpolitif beziehen, Prinzipien, welche praktisch zu machen die Rolonialpolitif beziehen, Prinzipien, welche praktisch zu machen die Rolonialpolitif des Jiehen, Prinzipien, welche praktisch zu machen die Rolonialpolitif des Jiehen, Prinzipien, welche praktisch zu machen die Rolonialpolitif des ziehen, Prinzipien, welche praktisch zu machen die Rolonialpolitif des ziehen, Prinzipien, wielse praktisch zu machen die Rolonialpolitif des ziehen, Prinzipien, wielse ziehen Bright beschäftigt sind, und, wenn das gegenwärtige Ministerium lange genug im Amte bleibt, und Kraft genug hat ein neues Wahlgeset durchzusen, vielleicht in einem Umfange durchführen werden, über den die Welt erstaunen würde.

Es genügt bem Zweck und entspricht ben Grenzen, welche wir uns gesteckt haben, einen kurzen Blick auf das Verhalten Cobbens anderen Staaten gegenüber zu werfen. Der innerste Gedanke, den wir dargelegt haben, hat auch seine Haltung in allen Fragen und Debatten internationaler Natur, an denen er sich beteiligte, beherrscht; und dieser Schlüssel öffnet die Sinsicht in Manches, was rätselhaft erschienen und von Freihändlern niedern Grades mit Kopsschutzt angesehen und als inkonsequent betrachtet worden ist.

Bon solchen Seiten ist gefragt worden, weshalb Cobben, obwohl er als richtiger Freihändler, sich um die Verwicklungen, die
Squaddles — wie man sich verächtlich auszudrücken beliebt — anberer Staaten nicht zu befümmern habe, sich mit Kossuth, gleich
nach dessen Ankunft in England persönlich zu thun gemacht, und
vorher im Parlament gegen die von Rußland verlangte Auslieserung der ungarischen Flüchtlinge in der Türkei sich ausgesprochen
habe. Die Antwort ist: Ungarn produziert viel Brotsrüchte und
andere Rohstosse, und besaß damals so gut wie gar keine Industrie; als unabhängiger Staat würde es sich einen Taris ganz nach
bem Herzen von Manchester gegeben haben.

Auch die Parteinahme Cobbens für die Nordstaaten mahrend bes amerikanischen Bürgerkrieges war dem freihandlerischen Mob nicht verständlich. Die Erklarung liegt in dem kurzen Sage, den Cobben in einer seiner Neben ausgesprochen hat: Freie Arbeit ist billiger als Sklavenarbeit.

Geben wir auch noch ein Beispiel von den unerbetenen Rat= ichlägen, welche Cobben zuweilen andern Boltern erteilte. Bir benuten babei bie fehr lebendig gefchriebene fleine Schrift: Richard Cobden. Roi des Belges par un ex-colonel de la garde civique. London 1863 bei Trübner. Die belgische Regierung hatte nach reiflicher Brufung beschloffen, Antwerpen zu befestigen. Auf biefe Nachricht erließ Mr. Cobben unter bem 24. April 1862 an ben "Economiste Belge" ein Schreiben, indem er fagt, bag bie Befestigung pon Antwerpen à tous les points de vue un projet dépourvu de bon sens sei. Belgien eriftiere vermöge einer sittlichen Kraft, bes Einverständnisses ber Grofmächte und nicht vermoge feiner eigenen Rraft. Die einzige Gefahr feine Nationalität zu verlieren, fei die Unnerion an Frankreich; und heut zu Tage fei es nicht mehr die Gewohnheit Provingen zu annektieren ohne Die Ginwilligung ihrer Bevolferung. "Benn ich Ronig ber Belgier mare, und die Krone meinen Rachtommen erhalten wollte, fo murbe ich nur einige Taufend Mann bei ben Kahnen halten. Ich murbe mich als König allein vermöge fittlicher Kraft betrachten und meinem mächtigen Rachbarn fagen: ""Ihr habt meine Neutralität proflamiert und ich beabsichtige meinem Bolfe ben Borteil biefer Situation ju gemahren, indem ich es ju bem am leichteften besteuerten und am meiften profperierenden Gemeinwefen in Europa mache."" Der Bürgerwehroberft hat die Arrogang bes Freihandels: propheten mit vielem Bite lächerlich gemacht, aber ben letten Gebanken Cobbens nicht erkannt. Cobben, ber fich einmal berühmte,\*) daß ihm jede biplomatische Transaktion Lord Balmerftons bekannt fei, bem ein im August 1859 verteiltes Blaubuch

<sup>\*)</sup> In Manchester, 18. März 1857; "Every transaction of Lord Palmerstons soreign policy is known to me." Er erinnert dann daran, daß Palmerston die Besetzung Roms durch die Franzosen gebilligt, Louis Napoleon nach dem Staatsstreiche beglücknünsicht hatte, als noch das Blut in den Straßen von Paris sloß, und daher auch die Aussuhr in fremde Länder nicht begünstigen könne.

über die Garantien, welche England übernommen hat, vorlag, wußte sehr wohl, was die Beteiligung Englands an einer Kollektivgarantie zu bedeuten hat, nämlich nichts, wie sich 1870 gezeigt hat. Sein Gedanke war: wenn Belgien, nach leichtem Wiberstande, von den französischen Truppen überschwemmt wird, und eine Volksabstimmung durch Herrn Pietri, wie in Nizza und Sasvoyen, besorgt ist, so ergeben sich die Engländer in die vollendete Thatsache; kommt es aber zu einem hartnäckigeren Widerstande, zu einer schwierigen Belagerung Antwerpens, so erwachen bei John Bull die alten Traditionen, für die seine Vorsahren so viel Blut und Gold geopsert haben.

Einen gefährlichen Krieg foll England nach bem Willen ber Freihandler und Quater natürlich nie führen, fondern bas Geld. mas ein folder toften murbe, gur Befiegung ber Konturreng bes Auslandes verwenden. Es foll nur einige Rriegsichiffe halten, um von schwachen, miberftandefähigen Staaten nötigenfalls bie Rechnungen für Rattun, zuweilen mit Schwerfpath getranft (loaded cotton goods), beizutreiben. Es versteht fich baber von felbit, bag Cobben fich lebhaft an ber Friedensagitation beteiligte, in welcher philanthropische Redensarten, Bibelfprüche, Sandelsgeift und juriftischer Unfinn zu einem widerlichen Gemisch zusammenfließen. Co agitieren benn auch jest feine Sunger bafur, bag Brivateigentum gur Gee unter allen Umftanden geschützt fei, bag bie Umerikaner auf bas Recht, Raperbriefe auszugeben, verzichten, und bag bicienigen festländischen Staaten, welche unüberlegt genug ber Barifer Deflaration beigetreten find, auch auf bas Recht verzichten, ihre Rriegsmarine auf die feindliche Sandelsflagge los zu laffen. Auch widerraten fie andern Staaten bringend, in entfernten Deeren Befigungen gu ermerben, in benen fie Brifengerichte einseben konnten; und befannte Mitglieder bes Cobbenflubs, die wir nicht nennen wollen, führen anderen Bolfern die Unfittlichfeit ber Wegnahme feindlichen Brivateigentums zur Gee und bie große fittliche Rraft ihrer Agitation beweglich zu Gemüte. In unferm Kriege mit Frankreich hat fich freilich Diese sittliche Kraft nicht bewährt. Nachbem der Bundegrat beschloffen hatte, das frangösische Brivateigentum gur Gee gu ichonen, fagte ein freihandlerisches Mitglied biefer Bucher, fleine Cdriften. 14

hohen Behörde ju Jemanden, ber fein Erstaunen über ben Beichluft geaufert hatte: Die Frangoffen muffen unferm Beifpiel folgen, ber morglische Ginbrud wird zu machtig fein. Die Franzofen bachten aber nicht baran, fondern brachten alle beutschen Rauffahrer auf, berer fie habhaft werben tonnten; und wenn bie beutiden Beere nicht ben Sieg und bie reiche Rriegsentschäbigung gewonnen hatten, fo hatten bie Rheber fich an bie Berficherungs= gefellschaften halten muffen, Die bem rabitalen Freihandler ben Staat erfeten follen. Bebes Schiff wird im Rriege ju einer Rriegs= maschine, so aut wie bie Lokomotive; es barf nicht gefeit fein. mahrend ber Burger fein Leben in Die Schange gu ichlagen hat. Daß die Manchestermänner für die Unantastbarteit bes Baumwollenballens und bes Kornfacks agitieren, und fogar die Blokabe nur gegen Kriegshäfen gulaffen wollen, ift naturlich genug. Es ift nicht nur an fich flar, fondern fann auch in Cobbens Reden nachgelefen werben, mas aus England werben murbe, wenn ihm bie Bufuhr ber beiben Artifel abgeschnitten wurde. Der Gedante eines Rrieges mit Amerika ift ben Englandern undentbar, und fie haben die 15 Millionen für die Alabama Claims ebenfo geduldig bezahlt, wie in biefem Jahre bie 15000 Bfund für bie Erzeffe ber kanadischen Fischer. Ein schwaches Echo ihrer Agitation hat fich vor Kurgem auch bei uns vernehmen laffen, und es ift gu bebauern, daß niemand barauf getommen ift, ben betreffenden Rednern und Schriftstellern ben Namen Sumboldt entgegen zu halten, vor welchem die Liberalen, besonders Diejenigen, welche nicht alle Sumbolbt'ichen Schriften gelefen zu haben icheinen, einen großen Refpett bezeigen.

Die Gerechtigkeit wollte es so, daß die Baumwolle zu einem besonders unangenehmen Prodierstein für die principles of Richard Cobden geworden ist, und seinen innersten Gedanken zu besonderer Klarheit herausgezwungen hat. Als dei der unerwartet langen Dauer des amerikanischen Bürgerkrieges in Manchester die Baumwollennot eintrat, nahm Cobden keinen Anstand, 1862 Direktor der "Algierischen Baumwollen-, Land- und Überrieselungsgesellsichaft" zu werden, die ein Terrain auf 99 Jahre unter solgenden Bedingungen erworden hatte. Die französische Regierung zahlt

zehn Jahre lang für jedes Pfund Baumwolle, welches die Gesellschaft aussührt, derselben eine Prämie von 1 Shilling für Longsstaple, von 4 Pence für andere Sorten. Die Gesellschaft zahlt zehn Jahre lang keine Steuern und führt ihre Maschinen zollsrei ein. Sie wird ihren Pächtern die Verpslichtung auserlegen, nur Baumwolle zu bauen. Nun, wenn das nicht Monopol ist, so möchten wir wissen, was sonst. Und wie hatte Cobben gegen jede Art von Monopol gedonnert! Wie väterlich warnt der Cobbenskub das deutsche Bolk davor!\*)

Sine ber letten bebeutenden Reben Cobbens veranlaßte die "Times" vom 15. Januar 1863, sich über einen von ihm und Bright bewiesenen außerordentlichen Mangel an Blödigkeit in einem Leitartikel so auszusprechen:

"Bir haben in ein und derfelben Woche gesehen, daß von den Zwillingsaposteln des Freihandels Cobben und Bright der Erstere dafür kämpst, daß die Baumwollenfabriken von der Armenssteuer befreit werden, d. h. daß der Jonds, auf welchen die notsleidenden Arbeiter zunächst angewiesen sind, gerade in der Krisis vermindert werden solle zum Borteil der Fabrikanten, der Zweite verlangt, daß in Indien die Flächen, auf welchen Baumwolle gebaut wird, von der Grundabgabe besreit werden, mit andern Worten, daß die indischen Finanzen arm gemacht werden, damit die englischen Fabriken ihr Rohmaterial bekommen."

Ein ähnlicher, wenn auch nicht so empfindlicher Probierstein war die Frage, ob England Handelsverträge schließen sollte. Wenn das von England während langer Jahre mit Posaunen verfündete Dogma richtig wäre, daß Freihandel für einen jeden Staat das Wohlthätigste ist, und daß ein Staat, welcher Schutzölle aufrecht erhält, nur sich selbst schädigt, so folgte unabweislich, daß ein freihändlerischer Staat keine Handelsverträge schließen, sondern die in Nacht befangenen, nicht freihändlerischen Staaten ihrem verdienten Schicksla überlassen müßte. So spricht ja auch der Cobbenklub

<sup>\*)</sup> Als im Juli 1882 ber Suezkanal bebroht und die Baumwollens zusuhr gehindert schien, soll Chamberlain mit seinem Austritt aus bem Rabinett gebroht haben, falls nicht militärische Magregeln ergriffen würden.

noch von ben bittern Früchten ber Brotektion, welche Amerika gu toften bekommen. Gleichwohl mar es Cobben, ber ben Sandels= vertrag mit Frankreich, welches er 1836 nicht zu ben commercial nations gerechnet hatte, einfädelte, unterhandelte und unterzeichnete. Die es bei biefer Berfchwörung, man tann es nicht anders nennen, Louis Napoleons, Michel Chevaliers, Cobbens und Glabstones gegen die frangofische und englische Bolksvertretung jugegangen, hat man in allen Details erft neun Jahre fpater burch einen Bericht Chevaliers erfahren, welcher ben Borlefungen bes Brofeffors Bonamp Brice\*) angehängt ift, und ber nicht bloß intereffant, fondern auch amufant ift. Diese Frage führte zu einem fleinen Schisma gwifden Freihandlern von ber ftriften und von ber laren Observang, welches freilich von den Manchestermannern mit berselben Disfretion behandelt worden ift, die Michel Chevalier burch fein neunjähriges Schweigen bewiesen hatte. Den Freihandlern bes höchsten Grades ift eine Selbstbeherrichung und Disciplin eigen. welche an einen Orden erinnert, mit bem fie auch fonst Uhnlichkeit Benn einer ber Ihrigen in eine einflufreiche Stellung gelangt, ober ein Reter von einer folchen ferngehalten ift, fo mirb in ben ergebenen Blättern nur die Thatfache mit verständnisinniger Rurge gemeldet und ber Triumph von ber einen und bie Begludmunichung von ber anderen Seite ftreng vertraulichen Mitteilungen. private and confidential, vorbehalten. Über bas ermahnte Schisma ift beshalb nur bas befannt geworben, bag M'Culloch, ben Cobben in vielen feiner Reden als Autorität feiert, ben englisch-frangofischen Sandelsvertrag migbilligte, und daß Mr. Lowe, feitdem Beer geworben, als Schatfangler, mas er von 1869 bis 1873 mar, einer Deputation von Fabrifanten fagte: "Sandelsvertrage find bie Mutter ber Regerei ber Reciprocität". In einem von bem Cobbenflub verbreiteten Bamphlet eines anonymen "Schülers von Cobben" wird biefe Unficht befämpft und ausgeführt, bag Sandelsvertrage vermoge ber Rlaufel ber meiftbegunftigten Nationen boch geeignet maren, einen Staat nach bem andern in die englische Bolitif gu gieben. Cobben felbit außerte bei einigen Gelegenheiten taktifche

<sup>\*)</sup> Excerpiert in der "Pall Mall Gazette" vom 20. Februar 1869.

Gemiffensbiffe, und Bright mußte fich in ber Gigung bes Unterhauses vom 23. Februar 1860 nur damit zu helfen, bag er fagte, Sandelsverträge, welche bem Freihandel gunftig maren, liebe er, andere nicht; mar alfo bas, mas man heute einen Opportuniften nennt. Diefe Barole murbe auch von ben festländischen Affiliierten befolgt und an die Gelehrten bes Freihandels weiter gegeben, Die jebes Blatt, mas von autonomen Tarif fprach, im Stillen auf ben Inber fetten, vielleicht auf ben Scheiterhaufen legten. Bertrag tam ju ftanbe, aber eine zwanzigjährige Erfahrung und Die Berfuche, ihn zu erneuern, haben gezeigt, daß Mr. Lowe, ber als Tutor in Oxford anderen und fich felbst Dogmatit und Logit eingepauft hatte, von bem Standpuntte bes Freihandlers richtiger geurteilt hatte, als ber praftische Mann Cobben, ber fich (S. 62) über die Philosophen luftig macht. Bei ben gegenwärtigen Bemühungen, abgelaufene Sandelsverträge zu erneuern, fragt fich jeder Teil nicht, mas die principles of Richard Cobden gebieten, fonbern mas er etwa noch erlangen, welche Reduktion feiner Bolle er ju bem 3med zugestehen, ober mit welcher Erhöhung berfelben er broben fann, ohne fich felbst in bas Fleisch zu schneiben und feine Finangen in Unordnung ju bringen. Die "Times", beren Mitarbeiter Mr. Lowe burch lange Jahre war und vielleicht noch ift, tehrt zu bem Gedanken bes autonomen Tarifs, ohne biefes Wort auszusprechen, gurud, indem fie am 20. Juni schreibt, bas gange Reilichen fei unverträglich mit ber Stellung Englands als eines freihandlerischen Lanbes.

## V.

Die Regierungen ber übrigen großen Staaten haben sich nicht bekehren lassen, so gute Anläuse auch den Freihändlern hier und da, vor allem in Deutschland, gelungen waren; und doch haben die Jolls und die Steuergesetzgebung und die Industrie in England sich mehr und mehr auf die Voraussetzung hin eingerichtet, als ob die ganze Welt freihändlerisch sei, oder doch nächstens werden müßte. Das verlegene Eingeständnis des Cobbenklubs, daß die Schutzsölle anderer doch auch England Schaden thun, ist nur ein schwacher Ausdruck der tiesen Bewegung, welche durch die Kabrikanten und

Raufleute geht. Die Tabellen bes Sanbelsamts reben eine Sprache, über welche man vor bem Auslande schweigen kann, auf die man aber hören muß. Die englische Ausfuhr betrug:

| 1872              | 1879                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 618 749 £      | 18 591 545 £                                                                                                                   |
| 17 268 839 =      | 14 988 857 =                                                                                                                   |
| 40 736 597 =      | 20 321 990 =                                                                                                                   |
| 256 257 347 £     | 191 531 758 £                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                |
| $49329000\pounds$ | 94 453 000 <b>£</b>                                                                                                            |
| 99 254 000 =      | 145 739 000 =                                                                                                                  |
| 1869              | 1879                                                                                                                           |
| 122 996 000 =     | 129 252 000 =                                                                                                                  |
|                   | $31\ 618\ 749\ \pounds$ $17\ 268\ 839\ =$ $40\ 736\ 597\ =$ $256\ 257\ 347\ \pounds$ $49\ 329\ 000\ \pounds$ $99\ 254\ 000\ =$ |

Die "Pall Mall Gazette" vom 21. Mai b. J. enthält eingehende statistische Angaben, nach benen die Pächte in allen Teilen Englands und im südlichen Schottland seit einigen Jahren um 20 bis 50, in manchen Grafschaften um 75 Prozent gefallen, und doch eine Menge Güter unverpachtet und weite Acerslächen unbestellt sind. Bieh- und Milchwirtschaften seien die einzigen, für welche eine Pacht, die der früheren einigermaßen gleicht, zu erlangen sei.

Diese Zustände werden nur indirekt, aber unausbleiblich, auf die Fabrikanten und Händler wirken, weil Grundherren, Pächter und ländliche Tagelöhner nicht mehr dieselben Ginkäuse machen können wie früher. Direkt aber wird eine der zahlreichsten Alassen der Fabrikanten dadurch berührt, daß die Amerikaner aus den Nordstaaten auf den Plantagen der Sübstaaten Spinnereien und Webereien angelegt haben, und Schiffsladungen von Baumwollenwaren nicht nur nach den ausländischen Märken, die bisher von England versehen murden, sondern sogar nach Liverpool schicken.

Der Zweisel an der Politik Cobbens greist sichtlich um sich, und wird gesteigert durch die Wahrnehmung, wie wenig die gegenswärtigen, dem Cobbenklub angehörigen Minister die Berheißungen ihrer Wahlreden erfüllt haben; aber der Entschluß, mit der Manchesterei zu brechen, wird schwer. Manche Zweisler scheinen es zu machen wie Mr. Micawber, der von Tage zu Tage darauf rechnete that something would turn up. In gewissen Blättern sindet sich

bie Erwartung leife angebeutet, bag bie Borfebung burch eine besondere Fügung, eine wie 1845 burch ben Migmachs in Frland, einschreiten merbe, um bas "große sittliche Pringip bes Freihandels" und bie befonders regelmäßigen Rirdenbefucher zu retten. gerabe in Birmingham, vertreten burch Bright und Chamberlain, hat fich im Mai b. J. eine "Nationale Ligue" gebildet zu bem Bred, "bas Land gegen bie unbilligen Ungriffe gu ichuten, welche gegen feine Induftrien und feinen Sandel von außen her gerichtet werben." Die Berren von Birmingham nehmen es übel, finden es "unfair", daß bas Ausland billiger produziert als fie, und verlangen baher bie Abschaffung bes "bestehenben einseitigen Suftems freier Ginfuhr und an Stelle besfelben eine Bolitit ber Gelbithilfe ober nationalen Protettion." Gie verlangen, daß England und feine Rolonien burch einen gemeinsamen imperial tariff verbunden und gegen die Konfurreng bes Auslandes gefchütt murben. Die "Ball Mall Gagette", obwohl minifteriell und bem Lord Rofebern, bem Schwiegersohn Rotschilbs und intimen Freunde Glabftones gehörig, muß melben, bag bie Lique ftarte Unterftugung in mehreren großen Fabrifftabten finde. Gie wird allerdings auf Schwierigkeiten in ben Rolonien ftogen, die gemäß ber Lehre Cobbens eine felbständige Gefet= gebung erhalten haben, aber, wie der Jahresbericht bes Cobbenflubs von 1878/79 bedauernd bemerkt, mit Ausnahme von New-South-Wales ihre legislative Gelbständigkeit bagu benutt haben, fich protektioniftische Tarife ju geben, und bie Fabritate, beren fie bedürfen, ba einzulaufen, mo fie am billigften find, auch andersmo als in England.\*)

## VI.

Daß unter diesen Umständen der Cobbenklub ganz besondere Anstrengungen macht, um den Engländern Mut einzusprechen, und bei anderen Bölkern eine "gesunde öffentliche Meinung" anzusertigen, kann nicht wunder nehmen; und wir wollen nicht so boshaft sein zu sagen, daß er seine Agitation um so eifriger betreiben musse, je mehr er sich von dem Fehlschlagen der Cobbenschen Politik überzeuge. Aber welches Interesse fronnen die ausländischen Mitglieder

<sup>\*) &</sup>quot;Times" 18. Juli 1841.

ves Klubs haben, sich durch "ihre Dienste in Beförderung der Zwecke des Cobbenklubs auszuzeichnen?" Es kann jemand die Doktrin Bastiats für richtig halten, braucht aber deshalb nicht, wenigstens nicht mit Bewußtsein, für die Prinzipien, d. h. den Zweck, Cobbens zu arbeiten. Die Herren bilden eine recht bunte Galerie: Gambetta, Decazes, Prinz Jerôme Napoléon, Graf von Paris, Nouher, Jules Simon, Nubar Pascha, Ollivier, Léon Say, Castellar, Minghetti, Garibaldi, Sella, Prinz Hasha, Dancroft, Schurz, Challemel-Lacour, Frère-Orban, General Greig in Betersburg, der 1868 bis 79 Finanzminister war, Mancini, Ferd. v. Lessen, G. v. Bunsen, Karl Braun, Otto Michaelis, Erwin Nasse in Bonn, Frb. v. Staussenberg, Delbrück, R. Blind in London u. s. w.\*)

Mit bem vollen Bewußtsein, wie schwierig es ift, ja wie indisfret und ungerecht es werben fann, die Motive anderer ergrunden ju wollen, geftatten wir uns boch, folgendes ju fagen: Manche ausländische Mitglieder bes Cobbenklubs durften fich gar nichts bei ber Cache benten, 3. B. Ollivier mit bem leichten Bergen, manche fich nur geehrt fühlen burch bas Diplom ber Mitgliebichaft einer englischen Gesellschaft, ber fo berühmte Ramen angehören. Ginige mögen in ber Borftellung befangen fein, baß alles, mas aus bem liberalen England tomme, Rafirmeffer wie parlamentarifche Institutionen, bas Befte fein muffe, mas es in ber Belt gebe; andere mogen fich in bie Dottrin bes laissez faire verrannt haben, ber Unftrengung bes Brufens und Urteilens ausweichen, und absichtlich Scheuflappen tragen. Noch anderen wird es um die Gewinnung einer Unterftutung für bestimmte Unternehmungen zu thun fein, jo herrn Leffepe für ben Banamatanal und Ggribalbi für bie Musrottung ber Briefter und aller anderen Berfonen und Dinge, Die ihm nicht gefallen. Manche mogen fich bei einer fünftigen Minifterkombination eine Stelle fichern wollen. Am ichwieriaften ware die Frage zu beantworten, und wir verzichten auf ben Berfuch bagu, ob bie ziemlich gablreichen Gelehrten, Bubligiften, Barlamentarier, Atademifer, aftiven und inaftiven Staatsminifter, welche fich

<sup>\*)</sup> Am 24. Febr. 1883, bem Jahrestage ber Revolution von 1848, wurde auch bem frangöfischen Abgeordneten Clemenceau biefe Ehre zu teil.

unter ben ausländischen Mitgliebern bes Cobbenklubs finden, die Reben und Schriften Cobbens nicht verstanden haben, oder nicht verstehen wollen, oder etwa gar nicht gelesen haben. Bon allen aber, die einem Bolte mit gesundem nationalem Egoismus anzgehören, darf man annehmen, daß sie nicht für einen Zweck thätig sein werden, welchen sie als ihrem Lande schällich erkannt haben. Auch haben in Frankreich, Italien, Spanien, den Bereinigten Staaten, und den englischen Kolonien ihre durch das Ehrendiplom belohnten Bemühungen nicht viel zu Wege gebracht.

Einen großen Erfolg hat bie manchesterliche Agitation in Deutschland gehabt. Man fann ihn beispiellos nennen und boch ift er leicht erflärlich; aber die Erflärung vollständig zu geben, wurde ein Buch und die Renntnis mancher Borgange erforbern, die jest noch verschleiert find. Ermahnen wir also nur, bak es. von bem Leben eines Bolts gesprochen, erft eine Spanne Beit ift, daß in Nordbeutschland jeder Dann, ber beim Frühftud in eine Beitung fieht, fich mit Nationalotonomie, wie man die Wiffenschaft früher nannte, beschäftigt, wenigstens barüber mitrebet und öffentliche Meinung machen hilft. In Gudbeutschland mar bie Erinnerung an ben großen und ungludlichen Batrioten Lift burch bie größere Freiheit ber Breffe und burch bie Rammerbebatten lebendia erhalten worben. In Nordbeutschland beschäftigten fich bis gum Jahre 1848 nur die Fachleute mit biefer Biffenschaft, welche abschreckend schwierig erschien; was die öffentlichen Blätter barüber brachten, war hin und wieder ein ruhiger, sachlicher und belehrender Artitel von Soffmann, bem Direttor bes ftatiftifchen Bureaus in Berlin. Mit ihm ftarb bas Beichlecht von Staatsmännern aus, welche bas in zwanzig Kriegsjahren zerrüttete, burch furchtbare Ariegskontributionen aufs äußerfte ericopfte Land ohne Silfe von Milliarden gehoben, die Finangen geordnet, den Staatsfredit hergeftellt und noch etwas für Universitäten, Schulen, Chauffeen erübrigt hatten. Gie hatten ihre Arbeit im Stillen, ohne öffentliche Anerkennung verrichtet, und es fehlt heute noch ein Quellenwerk über die preufisiche Bollpolitif, mie ber leider verftorbene Dieterici es für die preufifche Steuer-Gesetaebung geliefert hat. Moge bas vorhandene Material einmal in die rechten Sande tommen! Bene

anspruchslosen Männer haben die Geschichte und den Inhalt der nationalökonomischen Wissenschaften gewiß ebensogut, vielleicht besser, als irgend ein Freihändler gekannt. Aber sie wußten die Wissenschaft, welche auf diesem Gebiete immer eine Hunft ist. Sie wußten, daß es auf diesem Gebiete fein Absolutes, allgemein und überall Richsetiges, giebt, sondern daß ein jedes Land gemäß seinen eigentümslichen Berhältnissen behandelt werden muß. Das System, nach dem sie versuhren, ist das System der natürlichen Kräfte genannt worden, und es hieße ihnen großes Unrecht thun, wenn man meinen wollte, sie hätten die Vorteile nicht erkannt, welche eine Vermehrung des internationalen Güteraustausschaftes haben muß.

Was fich in ber Bewegung von 1848, nachbem bie zu lange aufrecht erhaltenen engen Schranken bes öffentlichen Lebens ploplich burchbrochen maren, auf die Bolitif marf, und ebenfo bie 1849 einsetzende Reaktion hatte wenig Gedanken baran, einen wie mefent= lichen Teil ber Bolitit bie Staatswirtschaft bilbet; man ichien fie auf beiben Seiten als etwas Neutrales, politifch Inbifferentes gu betrachten. Die Demofraten, von bem politischen Leben im engern Sinne, von ben Bahlen und bem Rammermefen gurudgetreten, waren für die Beschäftigung mit dem ihnen neuen Gebiete em= pfänglich, und die siegende Partei ließ fie gern gewähren, als fie mahrnahm, baß bie Demokraten in eine Richtung gerieten, welche ben Intereffen ber grundbesitenden Rlaffe gunftig ichien, und lange Beit gunftig mar. In ben Universitäten mar früher Abam Smith ju Grunde gelegt worden, ber neben bem "Reichtum ber Bolfer" als Romplement und gewiffermaßen als Gegengift bas Wert "Uber ben Ginfluß ber fittlichen Empfindungen auf die Sandlungen ber Menschen" geschrieben, und bedauerlicherweise nicht lange genug gelebt hatte, um ein brittes, im Entwurf in feinem Rachlaffe por= gefundenes Werk zu vollenden, welches ben Konflikt bes Inhaltes ber genannten beiben Werke in einer höheren Ginheit, in bem Staate, auflofen follte. Geit ben vierziger Sahren tamen auf Lehr= ftühlen die Entwicklungen ober richtiger gefagt, Bergerrungen und Berhungungen bes "Reichtums ber Bolfer" gur Geltung, beren fich Bentham und in entschuldbarerer Beife Baftiat ichuldig gemacht

hatten. Die Manchesterleute verfäumten es nicht, auf ein fo un= gewöhnlich gunftiges Terrain ihre Apostel zu fchiden, Die fchnell Gehilfen in Menge fanden. Wer fich an ber Agitation beteiligen wollte, tonnte fich ben Cat ber neuen Wiffenschaft, aus bem alles andere folgte: Lagt alles geben, fo wird alles am besten fteben, in fünf Minuten beibringen laffen, fich als Boltswirt produzieren, vielleicht fo auf feinen Karten nennen, auch wenn er bas Bolf niemals bewirtet hatte, und fich fogar als Philosophen aufspielen, als Philosophen bes absoluten Schachermachai,\*) ber, behaupten wir, mit ber absoluten Anarchie Proudhons zusammenfällt, wenn auch ein hervorragendes Ehrenmitglied bes Cobbenflubs über bie Behauptung zuerft in Erstaunen und bemnachft in Born geraten Bon bem gliternben Borte Freiheit, mit welchem Baftiat feine Unsprache an die frangofische Jugend schließt, wie der Bogel von bem Lerchenspiegel geblenbet, gingen bie Maffen in bas Net. Die Dottrin, bag im öffentlichen Leben "einfichtsvolle Gelbitfucht" bie allein berechtigte Triebfeber fei, munbete beffer, als bie Lehren bes Altertums und unferer preußischen Borfahren von Entfagung. von Aufopferung, von Singebung an bas große Gemeinwefen. Es ift ja auch unverkennbar, daß ber burch feine Bollichranten erschwerte Austaufch ber Guter einer gablreichen Rlaffe am wunschenswerteften mare. Gin Englander führt Rohftoffe ein und Fabritate aus; ein Deutscher führt Rohstoffe aus und Fabrifate ein; bas ift bie ichonfte harmonie économique. Aber ber beutsche Freihandler follte fich fragen, welche harmonie politique entstehen murbe, wenn ein Jeber ben Staat fo eingerichtet haben wollte, wie es feinen perfonlichen Intereffen am meiften gufagen murbe.

Der Erfolg der manchesterlichen Agitation war in Nordbeutschland und seit dem Jahre 1871 im deutschen Reiche, wie wir gesagt haben, beispielloß und es erscheint uns als eine Undankbarkeit des Cobbenklubs, daß er bei der Erteilung von Ehrendiplomen Deutschland weniger reichlich bedacht hat als Frankreich.

<sup>\*)</sup> Wenn seit dreißig Jahren viele jüdische Wörter in unsere Sprache gezwängt worden sind, die uns schlecht gefallen, warum sollten wir da nicht auch einmal eine Bokabel anwenden, die uns gut gefällt?

## Die Ära Gladstone.\*)

Maiftre faat von gewissen Berfassungen, daß man ihre Funbamente nicht aufgraben folle, bei Strafe ber Revolution. Daß bie Engländer bamit beschäftigt find, biefe Operation vorzunehmen, weiß Reber, ber feit Neujahr irgend eine englische Zeitung, gleichviel welcher Farbe, mit einiger Regelmäßigfeit gelefen hat, und in England fehlt es nicht an Stimmen, welche bas Gintreffen ber von Maiftre angebrohten Folge vorherfagen. Es heißt noch nicht fich biefer Prophezeiung anschließen, wenn man die verlegene Schweigfamkeit ber liberglen wie ber fonfervativen Berehrer ber englischen Berfaffung zu brechen versucht burch eine Bufammenftellung und Beleuchtung ber merkwürdigen Beränderungen, welche feit etwa zwei Sahren an ber parlamentarifchen Regierung teils vorgegangen, teils fichtbar geworben, teils noch im Werte find. Diefelben laffen fich am naturlichsten um einen Begenftand grup= vieren, ber nach festländischen Borftellungen ziemlich unscheinbar ift, um die Reform ber Gefchäftsordnung bes Unterhaufes.

Das Bebürfnis einer folchen ift so lange und so bringend empfunden worden, daß nach Gladstone 14, nach Hartington sogar 20 Kommissionen des Hauses mit der Entwerfung von Berbesserungsvorschlägen beschäftigt gewesen sind. Auch mancher gelegentsliche Leser der Parlamentsverhandlungen wird sich längst gefragt haben, ob die Sache wohl so fortgehen könne, ganz abgesehen von

<sup>\*)</sup> Deutsche Nevue 1882, erschienen am Morgen des Tages, an dessen Abessen der tags zuvor in Dublin angekommene Generalsekretär sür Irland Lord Cavendish im Phönixpark ermordet wurde, 6. Mai.

ber einundvierziastundigen Obstruktion ber Irlander im Februar vorigen Jahrs und bem bamaligen Ginschreiten bes Sprechers (Bräfibenten), welches auch von benen, Die bamit einverftanben maren, als ein Staatsftreich bezeichnet werben mußte. Bu ber irischen Landbill maren rund 1500 Amendements gestellt, und von einem ber wichtigften Artifel biefes Gefetes, ber Healey clause, gaben in Sachen Abams miber Dunfeath Die fieben Oberrichter in Dublin fieben verschiedene Auslegungen. Es ift erft wenige Bochen her, daß ein Oberrichter in ber Begründung feines Urteils fagte: Wenn bie Richter zuweilen etwas fagten, mas als Unfinn erichiene, fo fame bas baber, bak bas Barlament Unfinn geschrieben hatte. In ber Sigung vom 5. Juli v. 3. murben, bevor bas Saus zur Tagesordnung gelangte, 37 vorher an= gemelbete, und 42 nicht angemelbete, im Gangen 79 Interpellationen geftellt und beantwortet, und mahrend ber gegenwartigen Geffion wird schwerlich ein Tag vergangen sein, an dem nicht einige Dupend Fragen zu beantworten gewesen waren, manche auf erhebliche Gegenstände bezüglich, viele ungefähr von folgender Art: Db ber betreffenbe Minifter nicht ein Gelander an bem Themfequai anbringen wollte; ober: hat fich bie Aufmertfamteit ber Regierung Ihrer Majeftat auf einen Artifel bes und bes Blattes gerichtet, in bem verfichert wird, bag ben abminiftrativ Gingesperrten in dem und dem Gefananis ein Roaftbeef vorgefest morben ift, welches in bas Schwärzliche ichillerte?

Es ist auffallend, daß einem solchen Ansturm von Fragen gegenüber das gegenwärtige Ministerium sich niemals auf die Grenzscheide zwischen der gesetzgebenden und der vollziehenden Geswalt berufen, sondern nur in einigen wenigen Fällen, z. B. wenn es sich um die Verwendung der geheimen Fonds handelte, erklärt hat, die Beantwortung der Frage würde eine Pslichtwidrigkeit sein. Ja, das Ministerium Gladstone hat dem Lord George Hamilton (13. Februar d. J.) zu folgender Äußerung Anlaß gesgeben, die von der Regierungsbank keinen Widerspruch erfuhr, und auch sonst mit Schweigen aufgenommen wurde. Er wünsche aufeine konstitutionelle Neuerung in der diesmaligen Thronrede aufemerksam zu machen. Durch die Fassung der auf Frland bezügs

lichen Paragraphen berfelben sei das Unterhaus zum erstenmale in seiner Geschichte verantwortlich gemacht für die Erfüllung von Obliegenheiten administrativer und erekutiver Natur.

Unter ben Beschlüffen ber 14 ober 20 Kommissionen scheint feiner babin gegangen zu fein, die Daffe ber Gegenstände, mit benen bas Unterhaus fich befaffen tann, ju verringern, feine Romveteng einzuschränken, und ichon ber Gebante, ber von Mill fo icharf gerügten "Gefetfliderei" baburch abzuhelfen, bag bas Baus und zwar nicht burch bas Los, fonbern nach ber besonderen Cachfenntnis und Befähigung ber Mitglieder in Abteilungen gerlegt werbe, unter welche die Beratung und Schlugredaktion der Gefete zu verteilen mare, begegnete fofort bem wirtsamen Ginmurf, bas Blenum werde es fich doch nicht nehmen laffen, über die Beschlüffe ber Abteilungen noch einmal abzustimmen, es werbe alfo nicht Zeit gewonnen, sondern noch mehr aufgewandt werben. Auch ein in ber Breffe laut geworbener Borfchlag, fehr zwedmäßig, fofern als 3med ber parlamentarifchen Ginrichtungen ein guter Betrieb ber Staatsgeschäfte betrachtet wird, ber Borichlag, Gefetentwürfe nicht eigentlich politischer Ratur, 3. B. über Strafrecht, Ronfurs, und die gahlreichen Rodifigierungen guerft bem Dberhaufe vorzulegen, wird wohl an ber Gifersucht bes Unterhaufes icheitern. Das Streben nach Erhaltung und Bermehrung von Macht und bas Behagen an ber Ausübung berfelben läßt es heute nicht gu einer selfdenving ordinance fommen. Alle befannt geworbenen Borfchlage find formeller Natur, wollen in ber Sauptfache nur bie vielen Stadien vermindern, welche eine Bill ju burchlaufen bat. und die ben Interpellationen gewidmete Reit, question time, befcränten.

Dabei hat sich feine ber Kommissionen für die Einführung des Schlusses der Debatte ausgesprochen, den die englische Geschäftsordnung nicht kennt, und für den die englische Sprache noch keinen Ausdruck hat; in der letzten Kommission, von 1878, stimmten 2 Mitglieder dafür und 13 dagegen. Man behilft sich vorläusig mit dem französischen Worte cloture und druckt es in Kursivschrift, damit der Leser noch nicht darauf verfällt, es zur Vermeidung des für die englische Zunge schwierigen französischen u auf Englisch

auszusprechen und ihm baburch bas Bürgerrecht zu geben. \*) Der Borichlag, bas mit Shakespeare —

We'll hand in hand all headlong cast us down . . .

And make a mutual closure of our house —\*\*) verschollene Closure wieder in Kurs zu sehen, ist dis jetzt noch nicht aufgenommen worden, vielleicht weil man von der in den angeführten Bersen enthaltenen Aufforderung sich kopflings niederzuwersen, eine boshafte Anwendung auf die parlamentarische Situation befürchtet. Aber irgendwie wird man sich helsen müssen, und so werden wir denn einen der Borgänge beobachten können, die sich seit Jahrhunderten oft vollzogen haben, und denen nachzuspürren eine mühsame aber dankbare Aufgabe für die Sprachzwissenschaft bleibt, der Wanderungen politischer Ausdrücke und Begriffe aus einer Sprache in die andere.

Nach der englischen Geschäftsordnung kommt eine Debatte nur zu Ende durch Erschöpfung des Gegenstandes, oder durch Beschlußunfähigkeit des Hauses, d. h. die Anwesenheit von weniger als 40 Mitgliedern oder durch ein unermüdliches Geschrei Absteinmen! welches zuweilen durch Hahnenscheit und Hundegebell verstärkt wird, künftig vielleicht noch durch den Trompetenton des geliedten Jumbo, wenn sich ein dazu besähigter Birtuose sindet. Als 1854 ein Antrag auf Revision der katholischen und puseyitischen Klöster angenommen war, und die Frländer bei der Ernennung der Revisoren gegen jeden Vorgeschlagenen eine unendliche Masse von persönlichen Einwendungen, jede in ein besonderes Amendement gesaßt, vordrachten und dis zur Abstimmung trieben, und dadurch wirklich die Aussührung des Veschlusses vereitelten, sagte Drumsmond, Erzengel der Frwingianer und mit seinem sastastischen Hundersswindern immer gern gehört: "Seit alter Zeit, so lange das Unters

<sup>\*)</sup> In Salisburn's Antrag betr. procedure kommt closure als Rebenschrift eines Abschnittes vor. Januar 1887.

<sup>\*\*)</sup> Tit. Andr. 5, 3: Boll'n wir, des Titus armer Überrest häuptslings hinab uns wersen. . . . Und so vereint austilgen unsern Stamm.

— In Rich. III. 3, 3 fommt closure als Abschluß, Einschließung vor.

— Lord Raud. Chuschill machte 1886 von dem Worte Gebrauch.

haus existiert, seit 800 Jahren hatte jeder eigensinnige, hartköpfige Mann es in seiner Gewalt gehabt, Nein! Nein! zu schreien, unausbörlich die Bertagung des Hauss zu beantragen und allem Fortgang der Geschäfte ein Ende zu machen." Lord John Russell bestätigte das mit dem Hinzusügen: "Diese besondere Art der Opposition unter ähnlichen Berhältnissen sei weder neu noch verwerslich und sowohl von Lord Althorp als von Sir Robert Peel gebraucht worden. Aber nicht allein die Regierung habe das Recht, sich se einer Entscheidung der Majorität zu widersehen, sondern jedes Mitglied und nicht allein gegen Motionen, sondern auch gegen Gesehentwürse."

Seit der Antrag Glabstones vorliegt, sind Citate aus Burke, Bentham, Hallam, Macaulan, Stuart Mill zusammensgetragen worden, die sich alle gegen den Schluß erklären. Sehr lebhaft hat sich auch ein bekannter Staatsmann in dem Heft der Zeitschrift "Nineteenth Century" für August 1879 dagegen erstlärt. Er schreibt u. A.:

"Gine Debatte über einen Gefetentwurf burch hartnädige Wiederholungen zu verlängern ift nicht notwendig ein Bergeben. eine Beleidigung bes Barlaments, ober auch nur eine Tattlofigfeit; benn es giebt Ralle, in welchen eine fleine Minoritat mit entichiedenen Unfichten nur burch biefes Mittel eine entsprechende Aufmerfamkeit auf ihre Unfichten gieben tann. - Es giebt viele Beifpiele, bag eine folche Obstruftion bie Entfernung verwerflicher ober gefährlicher Bunfte aus Gesetzentwürfen und damit Die Bermeidung großer Übel herbeigeführt hat. - Wenn einer großen Bartei bas Recht zu einer folden Obstruttion zugestanden werden muß, fo mare es gemagt, basfelbe einer fleinen Bartei gu verfummern; benn gerabe in Fallen, in benen bie Bartei flein, aber ihre Überzeugung fest mar, find Die besten Beispiele von gerecht= fertigter Obstruftion zu finden. - Das Unterhaus ift und wird immer fein vor Allem eine freie Berfammlung; und wenn bem fo ift, fo muß basselbe fich auch bagu verfteben, ben Breis ber Freiheit zu bezahlen. - Die Gefahr, faftiofen ober unruhigen Menschen in fritischen Zeiten einen plausiblen Grund zu geben, fich mit feindlichen Aufrufen an erregte Boltsmaffen ober an bie Bählerschaften zu wenden, ist viel größer und kann viel mehr koften als die Gesahr, welche das Haus sich vielleicht dadurch zuziehen kann, daß es in Fragen, die in der That oder in den populären Borstellungen zweiselhaft sind, Geduld beweist."

Der Berfaffer bes Urtifels, aus welchem bie Cate ausgehoben find, ift Mr. Gladftone, bamals Suhrer ber Opposition. Sest, als Premierminifter, hat er eine Reihe von Underungen ber Geichaftsordnung eingebracht, voran ben Schluß ber Debatte. Beurteilung biefes Borfchlags ift gunächst hervorzuheben, bag ber Schluß ber Debatte nach bem Willen einer einfachen Majorität im Unterhause eine gang andere Bedeutung und Wirkung haben wurde als in beutschen Bolfsvertretungen. Das Dberhaus ift Schritt für Schritt in ben Sintergrund gebrangt worben; Gladftone hat — und auch bas ift eine Neuerung — ihm ein birektes Tabelsvotum burch bas Unterhaus erteilen laffen; ein Antrag auf Abschaffung besselben ift eingebracht, wird in ber raditalen Breffe lebhaft befürwortet und hin und wieder durch Androhung von Bobelaufläufen unterftutt. Das Beto ber Rrone ift feit 1707 nicht ausgeübt. Es fehlt alfo in England an Gegengewichten und Semmichuhen gegen Allgewalt und Übereilung ber Boltsvertretung, wie bergleichen felbst in ben bemofratischen Berfaffungen Nordamerifas und ber Schweiz burch ben Senat und bas Beto bes Brafidenten bezw. burch bie Bolfsabstimmung über ein von ber Legislative angenommenes Gefet gegeben find, auch bei den Athenern, ben alten nämlich, reichlich vorhanden waren. Auf ber anderen Seite fehlt es in Deutschland an feften, wenigstens eine Reihe von Sahren bauernden Majoritäten; Die Mehrheit fett fich aus gahl= reichen Fraktionen in verschiedenen Fragen zusammen und bie baburch gebotene wechselseitige Rücksichtsnahme läßt eine tyrannische Unwendung bes Schluffes nicht leicht auftommen. Auch enthalten viele Gefchäftsorbnungen, welche ben Schluß ber Debatte fennen, zugleich die Bestimmung, daß, bevor zur Abstimmung geschritten wird, ein Redner bafür und einer wider ben Schluß gehört merben foll. Endlich fehlt in Deutschland bie Bersuchung und bie Möglichkeit, gemiffe Manover zu machen, die für einen englischen Minister barin liegt, bag bas Unterhaus, welches über 600 Mit= Bucher, fleine Schriften. 15

glieber zählt, schon bei der Anwesenheit von 40 beschlußfähig ist. Wenn die Opposition Verdacht schöpft, daß das Ministerium das Haus mit einer Abstimmung überrumpeln, oder einen ihm undequemen Antrag durch "Hinauspeitschen" der Anwesenden von der Tagesordnung beseitigen will, so sieht ein Mitglied nach dem andern auf, und redet und redet Sinn oder Unsinn, damit Zeit gewonnen wird, aus den Klubs, den Theatern, den Abendgesuschaften Verstärfung herbeizuholen. To talk against time nennt man das, und schon Cato und Cäsar denutzen dieses Mittel, der erstere, um eine demagogische Bill Cäsar's im Senate zu Fall zu bringen, der letztere, um bestochene Volkstribunen dis Sonnenzuntergang schwahen und es so nicht zu einer Abstimmung kommen zu lassen.

Der Sinn bes Glabstoneschen Antrages, soweit berselbe aus ber schwerfälligen Ausbrucksweise ber englischen Gesetzgebung bisher hat herausgeschält werben können, und mit Beiseitelassung ber verzwickten Arithmetik, beren Bebeutung sich erst in ber Praxiszigen wird, läßt sich so verbeutschen:

Wenn es dem Präsidenten die augenscheinliche Stimmung (the evident sense) des Hauses zu sein scheint, daß die Debatte geschlossen werde, so mag er das dem Hause sagen, und wenn alsdann ein Antrag auf Schluß der Debatte gestellt wird, so soll derselbe soson zur Abstimmung gebracht, und durch einsache Majorität, die Hälle 41, entschieden werden. Dasselbe soll gelten, wenn das Haus als Komitee sitzt (brittes Stadium der Beratung, nach der zweiten Lesung unter der Leitung eines Mitgliedes, welches dazu für die Dauer jedes Parlamentes gewählt wird und weil es den Präsidenten in Verhinderungsfällen zu vertreten hat, füglich als Vizepräsident bezeichnet werden kann.)

Eine schriftliche Motivierung der Anträge und Gesetzentwürfe ist nicht üblich. Die mündliche durch Gladstone und seine Kollegen bestand, abgesehen von weitläusigen Ausstührungen, daß mit der bestehenden Geschäftsordnung eine hartnäckige Obstruktion nicht zu beseitigen, die Ausgaben des Hauses nicht zu bewältigen seien, darin, daß man den mäßig Liberalen sagte, es würde ja immer nur ein mäßiger Gebrauch von dem Schlusse gemacht werden und den Radis

talen, ber Schluß sei durchaus nötig, um die dreißig Gesetze, welche bei den letzten Wahlen in dem Programm der Radikalen standen, unter anderen die Ausdehnung des städtischen Wahlrechts auf die Grafschaften und die Umwälzung der Besitze und Gigentumsverhältenisse an Grund und Boden zu stande zu bringen, oder, wie der Minister des Innern Sir William Harcourt sich ausdrückte, dem Parlamente wie eine Dose Ricinusöl durch den Leib zu treiben. Die Konservativen bekämpften nicht den Schluß der Debatte übershaupt, sondern nur einen der durch einsache Majorität herbeigeführt werden könnte und zwar aus folgenden Gründen:

Ein Bremierminifter, ber eine ftarte Bartei hinter fich habe und fich mit bem Brafibenten verftanbe, murbe bie Debatte in jebem ihm gelegenen Momente gu Ende bringen fonnen. (Es ift baran au erinnern, baf ber Prafibent, speaker, jo genannt, weil er im Namen bes Unterhauses por bem Souveran bas Wort zu führen hat, zu Anfang eines jeden Barlaments für die Dauer besfelben von der Majorität, mit anderen Worten von dem Bremierminister besigniert und von ber Krone bestätigt mirb, ein Gehalt' von 5000 Bfund und nach Beendigung feiner Amtsführung bie Beerswurde und eine Benfion von 4000 Pfund erhalt, bie auch auf feine Kinder übergeht.) Wonach, fragt die Opposition, werbe ber Brafibent bie evidente Stimmung bes Saufes beurteilen, etma nach bem Gefchrei Abstimmen! ober ber oben ermahnten Ragenmufit, welche ber Minister, besonders in einem schwachbesetzten Saufe jeden Augenblick burch feine Trabanten veranstalten könne? Wenn babei alle Rebner beteuerten, von bem gegenwärtigen Brafibenten Gir Senry Brand fei man einer vollfommen unparteiifchen, richterlichen Leitung ficher, fo mar bas mehr höflich als aufrichtig; benn Brand, früher Ginpeitscher ber liberalen Bartei und alfo in allen Manovern hinter ben Kouliffen mohl erfahren, hatte fich im vorigen Sahre über feinen Staatsftreich mit Glabftone verftanbigt, hatte guwiber bem Berkommen, nach welchem ber Brafibent erft nach Beendigung (Debatte am 4. Mai) feiner Umtoführung Auszeichnungen empfängt, ben Bathorden erhalten und, mas ebenfo bem Bertommen gumiber ift, fich vor feinen Bahlern mit großem Rachbrud für ben Glabftonefchen Untrag ausgesprochen.

Mit der Möglichfeit, einen solchen Schluß der Debatte herbeisführen zu können, werde der Premierminister alle ihm unangenehme Kritik seiner inneren und äußeren Geschäftösührung abschneiden, jede gründliche Prüsung einer Bill verhindern und allen Beschwersden und Wünschen, die bei der Beratung des Budgets und vor Bewilligung der Einnahmen vorgebracht zu werden pslegen, den Mund stopfen können. Ja mehr noch, er werde eine Reise von Gesehen durchbringen können, welche das Schwergewicht der Volksvertetung und die wirtschaftlichen Berhältnisse dergestalt verrückten, daß künstig die Bildung einer konservativen Regierung unmöglich und dem Wesentlichen der Versassung, dem Wechsel der Parteien, ein Ende gemacht würde. Sin solcher würde sich und seinen Nachsfolgern eine radikale Majorität sichern können (seben wir hinzu: die sie von ihrer eigenen Meute zerrissen werden.)

Die Erwiderung der Minister auf diese Einwürse bestand in einer Wiederholung dessen, was sie zur Begründung des Antrags gesagt hatten. Wenn man den von der Regierungsbank ause gegangenen Wortschwall durch ein auch noch so enges Sieb gießt, so erhält man keinen Brocken, der des Aushebens wert wäre, außer den beiden obigen Versicherungen, die mit einander in Widerspruch stehen. In den Bemühungen, über einen möglichen Mißbrauch des Schlusses zu beruhigen, ging Mr. Bright so weit, den Konservativen vorzuhalten, daß sie ja auch einmal die neue Geschäftsordnung handshaben würden.\*) Man hatte bisher nicht gewußt, daß er auch schaftsaft sein könne.

Obgleich Mundella, Bizepräsident des Privy Council, noch am 1. Febr. d. J. vor seinen Wählern versichert hatte, eldture pure and simple werde nimmer von der Regierung vorgeschlagen werden, obgleich nach der von keiner Seite bestrittenen Angabe Andersons, des "avanciert-liberalen" Mitgliedes für Glasgow (Sitzung vom 27. März) ungefähr 100 Liberale "im Herzen" gegen die Gladsstonesche eldture waren, scheint dieselbe am 30. mit 318 gegen 279 Stimmen angenommen zu sein. Wir mussen fagen: scheint; denn

<sup>\*)</sup> Was allerdings 1887 eintrat.

Die Abstimmung am 30. Marz, Die erfte und lette, Die über biefen Gegenstand vor ben Ofterferien stattgefunden hat, betraf nicht ben Untrag felbit, fonbern ein Amendement, beffen Bebeutung hinterher in Zweifel gezogen worben ift. Marriot, Abgeordneter für Brighton, hatte basfelbe eingebracht und in ber Faffung verlefen und bem Bureau übergeben, bag feine Gefchaftsordnung bas Saus befriedigen werbe, welche bie Dacht, eine Debatte zu ichließen, einer einfachen Majorität (a bare majority) übertruge. Beim Abbrud war bas Wort bare weggeblieben. Wie bas zugegangen, hat man erft aus einem in ber "Times" vom 6. April abgebruckten Briefe Mariots erfahren. Urnold, avanciert-liberales Mitglied für Galfort, hatte ihm vorgestellt, bas Wort bare fei unparlamentarisch und überflüssig; a majority bedeute eine einfache Majorität, die Salfte + 1; eine qualifizierte Majoritat mufte ausdrudlich bezeichnet fein. Marriot fprach mit einem ber Schriftführer barüber, und verftand ihn fo, daß er mit Arnolds Anficht einverftanden fei und ließ das Wort bare für den Abdruck streichen. Als nach Berteilung ber Drucksachen die Abweichung von dem verlesenen Bortlaut zur Sprache fam, murbe auf beiben Geiten bes Saufes bie Unficht geäußert, ber Ginn bes Amenbements fei burch bie Weglaffung nicht verändert, fo bak auch biejenigen bafür ftimmen könnten, die etwa eine Majorität von 2/3 ober 3/4 haben wollten. Nachbem bie Barteien in biefer Borausfetung Stellung genommen hatten, in ber letten Racht ber Debatte, furz vor ber Abstimmung ließ Glabstone einfließen, nach einer Autorität, bie nicht beftritten werden burfe, bedeute bas Amendement, bag feine Majorität, wie groß auch immer, die Debatte folle ichließen fonnen. Es entstand fichtlich eine Bermirrung und Mancher, ber für bas Amendement hatte votieren wollen, fand fich genötigt, bagegen zu ftimmen. Gine öffentliche Außerung bes Präsidenten liegt noch nicht vor, und es ift mahricheinlich, bag wir über biefen Borgang noch nicht bas lette Bort gehört haben.

Wie Glabstone seinen Ersolg ausnutzt, ob er auf ber einssachen Majorität besteht, ober aus seitwärts, etwa in Frland, liegenden Gründen etwas nachgiebt, wird sich erst zeigen, wenn das Haus nach den Ofterferien am 17. April wieder zusammens

tritt; bas ist aber fein Grund, ben Abschluß bieser Studie gu vergögern.\*)

Geinen Argumenten bat er ben Gieg vom 30. Marg nicht gu verbanten, fondern zwei Zwangsmitteln, von benen bas eine ber Caucus ift. Das Bort ift erft vor einigen Sahren nach England eingeführt worben aus ben Bereinigten Staaten, wo bie Sache, bie es bezeichnet, feit langer Beit zu Saufe ift. Wann und mo es in England querft gebrudt ift, wird vielleicht einmal in ben "Notes and Queries" festgestellt werben. Als bas erfte Bortommen in ber amerikanischen Litteratur ift bis jest folgende Notig in bem Tagebuch von Sohn Abams, bem fpateren Prafibenten, vom 9. Februar 1763 ermittelt: "Der Caucustlub vereinigt fich ju gewiffen Zeiten in ber Dachstube von Tom Daves, bem Abjutanten bes Boftoner Regiments." Das "Aniderboder Magazine" giebt folgende Austunft: "Diefes Bort ift mahricheinlich forrumpiert aus calkers' meeting. (Calker bebeutet Kalfaterer). Am 2. März 1770 tam es in Bojton gwischen ben Golbaten und einigen Reepichlägern zu einem Streit, in welchem Die letteren übermältigt und übel zugerichtet murben. Die Bevölferung mar barüber febr erbittert und fuchte Gelegenheiten, fich ju rachen. Um 5. besfelben Monats, bei einer ahnlichen Schlägerei, feuerten bie Solbaten auf Die Biviliften, verwundeten und toteten mehrere berfelben. Dies veranlante bie Reepschläger und Ralfaterer, welche burch ihre Beschäftigung in vielfache Berührung tamen, einen Berein zu bilben, in beffen Berfammlungen jundende Reben gehalten und bie heftigften Beschluffe gegen die englische Regierung und ihre Agenten und Wertzeuge in Amerika angenommen wurden. Die Tories nannten spöttisch die Bersammlungen calkers' meetings und der Musbrud murbe endlich verberbt in caucus."

<sup>\*)</sup> Die Konservativen beantragten burch Hids-Beach, die eldture ber irischen Bill nachzustellen, Gladstone bagegen drohte mit der Kabinettsfrage; dann wurde Cavendiss ermordet, und am 8. Mai gab Gladstone eine Tagesordnung, in der er die eldture überging. — Am 11. Juni 1887 wurde der Antrag von Smith, dem Führer des Untersauses, am 17. de. M. alle Amendements und alle noch rückständigen Paragraphen der irischen Zwangsbill ohne Tebatte zur Abstimmung zu bringen, mit 245 gegen 93 Stimmen angenommen.

Diefer etwas zweifelhaften Etymologie, bie man nur gelten läßt, weil man feine andere hat, ift von englischen Philologen eine andere entgegengeftellt worben. Diefelben fuchen bie Burgel bes Borts in ber Sprache ber irifden und ichottifden Ginmanberer und zwar in bem feltischen comh, ausgesprochen co, einem Bräfig, welches Übereinstimmung ober Berftandigung bedeutet, und cuis, b. h. Angelegenheit, Gefchaft, Berhandlung. Go fei co-cuis und baraus caucus entstanden, wie manche andere Amerikanismen, deren Abstammung aus bem Gaelischen noch bestimmter nachzuweisen fei. Die heutige Bebeutung bes Worts in Amerita ift befannt: eine fleinere Berfammlung burch Bahl, burch Rooptation oder burch generatio aequivoca entftanden, welche einer Bahl ober ber Bufammentunft einer gangen Partei vorausgeht und in welcher bie Randidaten für öffentliche Umter bestimmt ober andere Barteis intereffen entschieben werben. Der caucus ift jest zu einer anerkannten Inftitution ber Amerikaner, namentlich jum 3med ber Bräfibentenmahl, geworben und hat bie Miggunft und ben Spott übermunden, momit er im vorigen Sahrhundert betrachtet murbe. In einer Barobie von Grans fconer Elegie:

The curfew tolls the knell of parting day,

betitelt: "Die politische Stadtschelle", und gedruckt im Jahre 1789, heißt es:

That mob of mobs, a caucus, to command, Hurl wild discussion round a maddening land.

In England erschien der caucus vor einigen Jahren in Sheffield, Birmingham und anderen Sitzen einer radikalen Bevölkerung, deren lokale Führer es sich zur erklärten Aufgabe gestellt haben, die englischen Zustände zu amerikanissieren, und zwar erschien er in der Form der liberalen Dreihundert, Vierhundert oder Sechshundert, je nach der Größe der Stadt. Provinzialblätter brachten hin und wieder indiskrete Enthüllungen darüber, daß eine angeblich von den liberalen Sechshundert angenommene und unter dieser Firma veröffentliche Resolution in der That nur von einigen fünfzig ehrzgeizigen Stadtverordneten, Abvokaten ohne Braris und anderen

recht unbedeutenden Schreiern gemacht fei.\*) Über die Entstehungsgeschichte biefer Bereine wird Ausführliches und Genques mohl erft fpat ober niemals bekannt werben; foviel aber lagt fich erkennen, daß fie mit ben Reften ber anti-corn-law-league in einem gewiffen Bufammenbange fteben. Richt nur baß fie bas Evangelium bes Freihandels predigen, fo fpielen auch in ihnen wie in iener league bie Quater eine große Rolle. Wegen biefe Gette ift an fich nichts ju fagen, aber ber politische Quater ift eine traurige Rarifatur bes Buritaners. Die Hundfopfe gingen in Crommells "eifernen Befcmabern" bem Tobe entgegen. Mr. Bright trägt drab, fcleicht 1860 in die Tuilerien, um fich von Louis Napoleon zu einer Intrique gegen bas englische Ministerium und gegen bie Befestigung ber englischen Ruften abrichten ju laffen, murbe aus Gemiffensffrupeln nicht als Solbat feine Saut zu Markte tragen, beweift aber feine Tapferteit baburch, baf er alle Bolfer, welche feinen Rattun nicht ohne Boll bereinlaffen wollen, für blobfinnig erklärt, und bak er allein, bei Berlefung ber Botichaft ber Ronigin megen Dotierung bes Bringen Leopold am 23. Marg b. 3., bem alten Brauch jumiber, feinen breitfrämpigen Gilg auf bem Ropfe behält.

Das Berbienst, ben Caucus, mit bem auch ber Amerikanismus "Planke ber Plattsorm" anstatt Artikel bes Programms seinen Einzug in die englische Publizistik gehalten hat, und eine Menge anderer liberaler und radikaler Lokalvereine unter einen Hut gebracht, zu der "großen liberalen Partei" vereinigt zu haben, gebührt Herrn Chamberlain; er hat in der Situng vom 20. März d. Js. ein ihm von Naikes spöttisch gemachtes Kompliment, daß er der Stifter und Leiter der National liberal sederation sei, acceptiert, nur mit der Einschränkung, daß er mit dieser Organisation jetzt, seit er Präsident des Handelsamts und Kabinettsminister geworden, nicht mehr officially, sondern nur politically in Verbindung stehe.

<sup>\*)</sup> E. Heneage, Parlamentsmitglieb für Erimsby, verwahrte sich im April 1882 in einem Schreiben an seine Wähler gegen die Beeinflussiung durch "eine kleine Clique unbekannter und unverantwortlicher Politiker irgend eines Ortes"; er würbe "nicht einen Monat im Parlament bleiben als Strohmann eines Caucus".

von dem Geschäfte gurudgegogen, mar er mieberholt, jedesmal auf ein Sahr, jum Burgermeifter feines Wohnorts gemablt morben und murbe 1880 von Glabftone in feine gegenwärtige Stellung berufen. Er hatte bemfelben als Agitator bei ben Bahlen große Dienste geleistet, hat ihm aber als Rollege ichon manche Berlegenbeit bereitet, weil er in ber Stadtverwaltung boch feine genügenbe Borichule für einen Ministerposten in einem Reiche wie bas britische burchgemacht hatte. Er mar es, ber am 25. Oftober v. 38. in Liverpool bas Rabinettsgebeimnis öffentlich ausplauberte, bag bas Ministerium die ihm im Frühighr bewilligte irifche Amangatte erft im Berbit zur Unwendung gebracht habe, bamit burch bie fortbauernde Anarchie in Irland bas Barlament und besonders bas Dberhaus zur Unnahme ber irischen Landafte gezwungen merbe. To stifle the agitation would have been to have prevented reform, hatte er wortlich gefagt, und vergeblich ift fein fpateres Bemühen, ben Ginn biefer Borte meggubeuteln. Um feinetwillen ift bas Centrum ber Organisation, bas Gehirn bes liberalen Nervengeflechts, nach Birmingham verlegt worben, nach ber intereffanten Stadt, welche die halbe Welt mit Theefesseln, Die Bolfer, mit welchen die Engländer ihre fleinen Kriege führen, und die Arländer, gegen welche fie 52 000 Mann unter Waffen halten, unter ber Bollrubrit "Rurge Gifenware" mit Baffen, und die Sindus mit Schiffsladungen von meffingenen Gökenbilbern verfieht, und bei biefen Geschäften soviel verbient, baß fie fur bie Befehrung ber Beiden und für die Berforgung ber Raffermädchen mit becenten Unterroden immer einige Buineen übrig hat.

Bon biesem in ewigen Rauch gehüllten Mittelpunkte wird, vermöge bes Telegraphen und einer an Umfang gewaltig entwickelten, meistens als "Geschäft" betriebenen und daher auf die größten Massen berechneten Presse, ein Kommando über alle affiliierten Bereine und durch diese ein Terrorismus über jeden sich liberal nennenden Abgeordneten ausgeübt, viel schneller und schon fast ebenso wirksam wie die Aktion der société mère der Jakobiner. Joseph Cowen,\*) Abgeordneter sür Newcastle, Eigentümer und

<sup>\*)</sup> erklärte, als er 1885 gewählt war, er würbe nicht wieder kans didieren. Whitmann, Convent. Cant. p. 144.

während der Parlamentssession Londoner Korrespondent des "Newscaftle Chronicle", ein Radikaler, auch Homeruler, aber ein Mann mit eigenen Gedanken und eigenem Willen, hatte sich im Februar d. J. unterstanden, Folgendes bruden zu lassen:

"Es ift zu bedauern, daß liberale Abgeordnete nicht mehr Rückgrat haben und fich nicht bagu aufraffen konnen, bei ihrer Uberzeugung zu bleiben und die Folgen hinzunehmen. Ein bekanntes Mitglied fagte mir: 3ch haffe bie cloture und alles mas barum und mas baran hangt fo fehr wie Gie. Ich fite feit vielen Sahren im Barlament, habe oft zu einer Minoritat gehört und fenne aus Erfahrung die Berrichfucht aller Majoritäten, mogen fie liberal ober tonfervativ fein, aber ich mochte nicht gern meinen Git verlieren. Die Caucuffe, mit wenig Berftandnis fur die Frage und mit feiner Erfahrung in parlamentarifchen Geschäften, haben Resolutionen gu aunsten ber neuen Geschäftsordnung erlassen und ich bin nicht ftark genug, ben Rampf mit ihnen aufzunehmen. Boriges Jahr opferte ich meine Uberzeugung um meiner Bartei willen und ftimmte für die Zwangsbill. Daburch entfrembete ich mir bie Irlander in meinem Wahlfreife; wenn ich es jest auch noch mit ber liberalen Organisation verberbe, so konnte ich lieber gleich mein Mandat nieberlegen. 3ch fnirfche unter einem folchen Despotismus und febne mich nach einer Gelegenheit ihn zu brechen." Auf einen Bint von Birmingham erhielt Comen fofort ein fraftiges Migtrauens= votum von bem Caucus feines Bahlfreifes.

Treffend erinnert dabei das fatholische "Tablet" an folgende Stelle in Burkes Betrachtungen über die französische Revolution: "Mit dem erzwungenen Schein, als ob sie berieten, stimmen sie unter der Herrschaft einer harten Notwendigkeit. Da sitzen sie, ein Possenspiel von Gesetzgebern, und wiederholen, was ihnen vorgesschrieden ist von Leuten, welche sie verabscheuen und verachten. Es ift notorisch, daß alle ihre Maßregeln beschlossen sind, ehe sie zur Debatte gestellt werden. Es ist ihnen eine Macht gegeben, gleich der des bösen Prinzips, umzustürzen aber nicht aufzubauen, außegenommen Maschinen, die zu weiterer Umstürzung und Zerstörung zu verwenden sind."

Bon ber "Times" ift es spät und schüchtern eingestanden

worden, daß der ben Konservativen völlig unerwartete Ausfall ber Bahlen von 1880 nicht allein ber ftromenden Beredfamteit Gladftones, sondern auch ber anfangs im Dunkeln gebliebenen Organi= fation Chamberlains jugufchreiben ift. Die "Times", Die auf bem Festlande noch immer zu sehr nach althergebrachten und nicht mehr richtigen Borftellungen beurteilt wird, entschloß fich erft im Gebruar b. 3. von ber National liberal federation Notig zu nehmen, indem fie ein von Birmingham ergangenes, an bie Leiter ber Lofalvereine gerichtetes vertrauliches Rundschreiben, welches burch Bufall ober Berrat in ihre Sande getommen fein mußte, abbrudte und in einem Leitartifel barüber fagte, biefe Foberation fei "eine Maschine, welche vermittelft bes Bettographen öffentliche Meinung fabrigiere." Bon biesem später mehrfach variierten Cate fonnte man einen Abschnitt ber englischen Geschichte zu batieren fich versucht fühlen.\*) Damit bas eben Gefagte nicht zu fehr von ber Philosophie ber Beidichte belächelt werbe, ift es ratfam, einen Rudblid auf bie Beschichte ber "Times", Diefes Inftituts, welches lange Zeit einen wefentlichen Beftandteil ber ungeschriebenen englischen Berfaffung gebilbet hat, zu werfen, fagen wir auf bie außere Geschichte berfelben, benn über die in bem Sauptbuch verzeichnete innere bestehen nur Bermutungen.

Als etwa in der Mitte des vorigen Jahrhunderts aus der Berschmelzung der alten Intelligenzblätter und der damals mächtig wirkenden Broschüren-Litteratur die modernen Zeitungen sich entwickelten, bemächtigten sich ihrer die Parteien, die sich um die Ministerdank stritten. Einzelne außer und über dem Parteitreiben stehende Publizisten wie Junius und später Cobbett bekräftigen als hervorstechende Ausnahmen die Regel. Beide Parteien, aus Koterien der Aristokratie bestehend, nicht mehr durch einen dynastisschen Gegensat und nicht durch Theorien von der besten Staatsform getrennt, versicherten sich der Blätter entweder durch direkten

<sup>\*)</sup> Sbenso von einem Artifel, ben die "Times", mährend diese Blätter durch die Presse gehen, am 10. April gebracht hat, über den verderblichen Einfluß der parlamentarischen Regierung auf die ausmärtige Politik (1882).

Unfauf ober burch Subsidien, burch Buführung eines bestimmten Kreifes von Abnehmern, burch Zuwendung von Anzeigen, burch Mitteilung von politischen Neuigkeiten, Die bamals ichwerer gu haben maren als heute ober burch litterarische Beitrage. Oppositionspartei hatte ftets ben 3med und bie hoffnung, an bie Regierung zu kommen. Go viel Freiheit fie fich auch im Rampfe gestattete, auf so viel Nachsicht gegen bereinstige Intonsequengen fie erfahrungsmäßig bei bem Bublitum rechnen burfte, fo mußte fie in ber Kritit ber regierenben Bartei und in ber Aufstellung eigener Programme boch in gewiffen Schranken bleiben, Die baburch gestedt waren, daß beide Barteien über bie Erhaltung ber Berfaffung fich im Einverständnis befanden. Nimmt man bagu, baf bis gur Ratholiten-Emangipation feine große innere Frage auf die Tagesordnung gefommen mar (bie Union mit Irland murbe in England nicht als eine folche betrachtet), daß es fich in ber auswärtigen Politit regelmäßig, wenigstens in ben Mugen bes Bublitums, um gang konfrete Fragen handelte, ob Krieg zu erklären, Frieden gu fchließen, ein bestimmtes Bundnis einzugeben, und bag biejenigen, welche bas Barteiblatt mit Unweifung verfahen, gefchulte Staatsmanner waren, fo begreift man bie verftanbige, praftifche, ftets bes Erreichbaren eingebente Saltung, Die einen frappiert, wenn man frisch von ber Lefture ber Tageszeitungen etwa einen alten Sahr= gang bes "Morning Chronicle" aufschlägt. Die Auffate eines Unbekannten, Die amischen ber ameiten und britten Teilung Bolens in bem genannten Blatte erschienen und fpater in einem ftarten Oftavbande unter bem Titel "Concert of Princes" herausgegeben wurden, bleiben eine Fundgrube politischer Reflexion, und die neuere Sournalistit hat nichts aufzuweisen, mas bamit zu veraleichen mare.

Bei der Natur der Fragen, um die es sich handelte, war es ungefährlicher als heute, das Bolk für die eine oder für die andere Seite zu bearbeiten, ja aufzuregen. Nicht an die Spekulation, an abstrakte Sätze, an vage Sympathien hatte man sich zu berufen, sondern an den Nationalstolz, den Nationalsaß, den Neligionshaß, die Handelseifersucht, die Begehrlichkeit nach Beute und Kolonialsbesit, die Furcht vor dem erdrückenden Übergewichte einer Macht — Antriebe, die zum Teil unsittlich, aber alle einem kräftigen

Patriotismus verwandt und förberlich sind. Die Wähler waren wenig zahlreich im Berhältnis zur Bevölserung, hatten meistens nur die Wahl zwischen zwei Kandidaten der Aristokratie und waren, von einzelnen Wahlkreisen und vorübergehenden Aufregungen absgesehen, den bestehenden Einrichtungen zugethan.

Diefe Bucht und Schule ber Breffe hat bie Berhältniffe, in benen fie beruhte, lange überlebt. Bas querft tief in fie eingriff, mar, baf ein einzelnes Blatt, Die "Times", Die anderen überflügelte und allmählich mehr Lefer gewann, als alle anderen zusammen= Ihrem Geschäftsführer Mobry Morris murbe im Sahre 1851 von einem Komitee bes Unterhauses die Frage vorgelegt, ob er anzugeben miffe, wodurch bas Blatt fich eine folche Gunft bes Bublifums gefichert habe. Wie fich erwarten ließ, ant= wortete er mit nein. In ber That aber ift bie Sache aar nicht das Geheimnis, in beffen staunende Betrachtung man fich lange Beit zu verfenten liebte. Der Eigentumer hatte fich entschloffen, fein Blatt an feine Bartei hingugeben, aber nicht etwa in ber Abficht, bemfelben eine objektive, nach Wahrheit ftrebende, bas Staats= wohl über alles ftellende Saltung zu geben, es etwa im Ginne eines Cobbett redigieren zu laffen, fondern um bemfelben als einem industriellen Unternehmen ben größten Ertrag abzugeminnen. Bifante Schreibart, bie ben Frivolen und Mugigen angieht, Rechnung auf die vulgaren Leibenschaften, welche die Daffe feffeln, abwechselnd mit Phrafen schwunghafter Tugendhaftigkeit, Die bem Refpektabeln jufagen, eine Beweglichkeit, bie von einem Monat jum anbern, juweilen von einer Woche zur andern, aus einer Saltung in bie andere überspringt, und es nach und nach allen Recht macht, das war es, was zuerft die "Times" in Aufnahme brachte. Runftgriff ber "Times" befteht barin, von ben Zeitungen ber Brovingen, Schottlands und Irlands feine Rotig ju nehmen, höchstens faits divers baraus zu geben, in fleinem Druck. Go bleibt ihr Leferfreis ohne Renntnis ber Intereffen und Stimmungen außerhalb Englands. Mit ber Bahl ber Lefer ftieg bie Bahl ber Un= zeigen und umgekehrt. Die machsende Ginnahme gemährte immer reichere Mittel, Reuigkeiten aus ber ganzen Welt herbeizuschaffen und die Dienste jedes charafterlosen Talentes zu geminnen. Es

war ein eitles Beginnen, nach ber Politik ber "Times" zu suchen; die Politik ihres Geschäftskührers bestand darin, am Schlusse bes Jahres die größte Bilance zu haben, die sich erzielen ließ.

Rachbem fie einmal ein entschiedenes Abergewicht erlangt hatte, mußte fich basfelbe von felbft erhalten burch bie Unzeigen. etwas in recht weite Rreife bringen wollte, ber mußte feine Unzeigen ber "Times" zuwenden, wie wenig beren Saltung ihm auch aufagen mochte; wer Mustunft fuchte, mußte in ihr nachsehen, und warf natürlich auch einen Blid auf ben Inhalt, ber die Rudfeite ber fünftaufend Zeilen Unnoncen eines gewöhnlichen Eremplares heute noch füllt. Wie fehr biefes, man follte meinen, auf ber Sand liegende Berhältnis früher überfeben murbe, beweifen bie wiederholten Berfuche, eine "Gegentimes" ju grunden. Gin fo erfahrener Geschäftsmann, wie ber Berleger Murray rebete fich ein, daß die "Times", die bamals mit bem Strome fcmimment, liberal war, nur ihrer Politif bie Lefer verbante, und grundete für Die, nach feiner Meinung immer noch ebenfo gablreichen Konfervativen ben "Reprafentative", redigiert von Disraeli. nach feche Monaten mit einem Berlufte von 25,000 Bfund feines Irrtums inne geworben, verfuchte einige Sahre fpater eine Aftiengefellschaft bie "wirklich liberalen" Lefer bem großen Blatte burch ben "Conftitutional" abwendig zu machen, mit bemfelben Refultate.

Ungefähr seit der Reformakte waren die "Times" und ein jedes Ministerium, welches auch seine Parteisarbe, auf einander angewiesen. Der Regierung würde die systematische Opposition eines solchen Blattes sehr unbequem geworden sein, und die "Times" würde die Nachrichten aus dem Ministerium nicht lange haben entbehren wollen. Diese Nachrichten waren der Boden, auf dem, wenn ein Kabinett abgetreten, die Nachfolger sich mit der "Times" zussammensanden. Je mehr in dem nächstolgenden Menschenalter und nach der Aussehung der Kornzölle die Prinzipienfragen vordershand erschöpft waren, und die beiden Fraktionen der Aristokratie zu zwei um die Ministersitze und die Patronage kabalierenden Kluds herabsanken, um so leichter wurde der "Times" der jedesmalige übergang.

In dem bezeichneten Zeitraum pflegte zwar der Timeslefer

por andern und vielleicht vor fich felbst zu versichern, daß er fich feineswegs von einem fo charafterlofen Blatte bestimmen laffe, bemahre! Dabei mar aber jedes Wort, mas er fprach, "Times". Jeber ber guhörenden Timeslefer bemertte bas fehr mohl, that aber gemäß einem ftillschweigenden Berftandnis, bem entgegenzuhandeln fast als ein Berftoß gegen bie gute Lebensart betrachtet murbe, als halte er, mas ber andere gefagt, für beffen ureigenen Gedanten. Der bestimmende Ginfluß bes Blattes erftrecte fich aber weit über bie unmittelbaren Lefer hinaus, ein Thema, bas barin angeschlagen, ward von jeder englischen Zeitung aufgenommen und nach ihrer Weife befprochen. Run burat aber eine manniafache Behandlung feineswegs bafur, bag auch nur ein Blatt bie rechte Auffaffung bringt. Man fann eine Frage bergeftalt ichief auffaffen, man fann, wie bie Englander mit einem fcmer überfetbaren Ausbrud fagen, eine folche fallacy machen, daß ber kontrare Wiberfpruch wieder eine fallacy werben muß - Judicia contrarie opposita ber formellen Logif. Das Sobere zu finden, in bem beibe Unrichtigkeiten übermunden find, erforbert Rraft bes Willens und Ernft bes Denkens, wofür nicht jeden Tag, vielleicht niemals Beit und Stimmung vorhanden find. Gin anderer indirefter Ginfluß ber "Times", ben fie freilich mit ben übrigen Londoner Tagesblättern teilte, beruhte barin, bag bie Bochen- und bie Provinzialblätter mit feltenen Musnahmen feine auswärtigen Korrefpondenten, ja nicht einmal ausländische Zeitungen hielten, alfo nur über ben Stoff rajonnieren konnten, ben ihnen die hauptstädtische Breffe lieferte.\*)

In biefen Berhältnissen, die zur Zeit des Krimfrieges ihre vollste Entwidlung erreichten, konnten zwei Dogmen entstehen, die sehr ähnlich Kingen und sehr Berschiedenes bedeuten. Die Wissen-

<sup>\*)</sup> Daß bessen ungeachtet "Beziehungen" zum Austande bestehen, lehrt u. a. die seinerzeit von L. Sergeant Glover, ehemaligem Sigentümer des "Morning Chronicte" gegen die französisschen Minister des Innern Persigny und Billault angestrengte Klage auf Jahlung von 14 000 Pfund als Rest der ihm zugesagten Bezahlung für Leitartisel. Der "Standard" vom 24. Juni 1854 nannte als den russischen Agenten, der die irische Presse mit Geld unterstützt habe, einen französischen Journalisten, späteren Zesuiten Genoude.

ben, wenig zahlreich und recht schweigfam, fagten und schrieben: ours is a government by public opinion, bei und wird permittelst ber öffentlichen Meinung regiert. Der burchschnittliche Brite fagte mit Inbrunft ber Überzeugung: in England regiert bie öffentliche Meinung. Die Pythia biefer Regentin mar bie "Times", bie fich alfo mohl hütete, an bem Kultus zu rütteln. Das Augerfte, mas fie zuweilen gugab, mar, bag bie Regentin Launen habe, mas ihr in Deutschland, wo fie ein Femininum ift, noch bereitwilliger nachaufeben mar. Ihre Berechtigung, ihre Beisheit, ihre Allmacht prufen, bem Dufterium ihrer Entstehung, bem Geheimniffe ihres Aufenthalts nachforschen zu wollen, mar Regerei. Die englische Breffe mar bamale, fofern fie fich mit auswärtiger Bolitif beschäftigte, zu vergleichen einem von Mauern eingeschloffenen Tempelhofe: bas Bolt braugen hörte nur die Dratel; bie Infaffen mußten, wer es war qui faisait parler les dieux; und von ber höher ge= . legenen Burg fah man in bas gange Betreibe hinein. \*) Palmer= fton, von ber Fürstin Lieven, \*\*) Dorothea geb. Bentenborf, aus ber unscheinbaren Stellung bes Secretary at War hervorgezogen, hatte zwar 1829 in einer Rebe, burch welche er zuerst bie öffent= liche Aufmerksamkeit auf fich lenkte, als Drohung gegen auswärtige Regierungen gefagt: Die bewegende Rraft in menschlichen Dingen fei die Meinung, in der Politit die öffentliche Meinung, und wer fich diefer Kraft bemächtige, der werde sich damit die physische Kraft ber Menfchen unterwerfen und zwingen, für feine Zwecke gu gr= beiten. Staatsmänner, die bas begriffen hatten, murben eine Berrfchaft über bie menschlichen Dinge ausüben konnen, außer Berhältnis größer als bie materiellen Mittel bes Staates, ben fie regierten. Bon feinen Sandsleuten glaubte er offenbar, baf fie nicht auf ben Berbacht fommen murben, er fonnte biefes Berr-

<sup>\*)</sup> Im November und Dezember 1886 nannte Pall Mall Gazette bie Männer, welche die Leitartikel der "Times" über Irland schrieben, und griff sie persönlich an. Früher unerhört!

<sup>\*\*)</sup> Die Prinzessin Lieven war 1829 sehr angesehen bei Georg IV. und dem Prinzen von Wases und beinah der eigentliche leitende Minister. Standard vom 18. Juni 1854.

schaftsrezept auch auf fie anwenden wollen, und lange genug haben fie das Bertrauen gerechtfertigt.

Und jest bekennt bie "Times", bag öffentliche Meinung "fa= brigiert" werben fonnte, und noch bagu in einer Stadt, aus beren Namen bas vulgare Wort brummagem \*) gebilbet ift zur Bezeich= nung einer icheinigen Metallware ohne inneren Bert. Es liegt eine reiche Geschichte und Gesetgebung zwischen bem 3. April 1854, an bem bie "Times" inmitten ber Berhandlungen über bie heiligen Stätten ichreiben fonnte: "Wir find notwendigermeife im Befit von weit mehr Information, als wir veröffentlichen," ohne bag ein Bort ber Auflehnung gegen folche Borenthaltung und Bevormunbung laut geworben mare, und biefem Eingestandnis, welches auch mit Schweigen hingenommen murbe. Im Unterhause allerdings murbe mahrend ber Debatte über bie cloture aus ber Mitte verschiedener Barteien mit einem Unfluge von Wehmut bemerkt, baß früher gewisse Fragen mit einem honourable understanding between gentlemen behandelt worden feien; und diese Rlage zielte wohl nicht bloß auf ben Gegensat No gentleman, ber nur burch einen berben Musbruck ber beutschen Studentensprache wiedergegeben werben tann, fondern auch barauf, bag ber tonventionelle Schleier über ber parlamentarischen Regierung gerriffen, daß immer mehr von der Romobie aufgegeben werde, in welcher Disraeli als Bolititer erfolgreich mitwirfte, und bie er als Novellift, am icharfften in feinem letten Werte Endumion, geifelte.

Aber die Positivisten, die Anhänger ber Philosophie von Ausguste Comte, durch eine populäre Bearbeitung sehr verbreitet in England, \*\*) haben keinen Grund sich barüber zu beglückwünschen,

<sup>\*)</sup> Birmingham.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Bombardement von Alexandrien 1882 erließ die London Positivist Society einen energischen Protest, in dem es heißt: "Falls Mr. Gladstone meint, die Ägypter dürsen, weil sie Muhammedaner sind, einem christlichen Abmiral keinen Widerstand leisten, so wäre es anständiger, das offen zu sagen." Ind am Schlusse: "Unbedingte Nichtentervention und Frieden um jeden Preis sind keine positivistischen Grundsfüke. Das Schwert sollte gezogen werden, wenn Gerechtigkeit und wahre Ehre das ersordern."

bak bas "metaphyfifche Befen" öffentliche Meinung abgefett fei; es ift fofort ein anderes an feine Stelle getreten, "ber Wille bes Bolts". Sonft liebten es englische Blatter, fich über bie brei Schneiber von Toolen Street luftig zu machen, Die zur Beit Lord Caftlereagh's babei ertappt und barüber angeklagt murben, baf fie eine Proflamation verfant batten, Die mit ben Morten begann: Wir, bas englische Bolt. Seute paradiert ber Wille bes Bolts in radifalen Blättern und Resolutionen, auch in ben Reben, welche Briaht und Chamberlain im Januar ihren Bahlern in Birmingham hielten. Daß biefe beiben Berren ben contrat social gelefen haben follten, ift nicht mahrscheinlich; vielleicht haben fie bas neue Schlagwort von ber "Narodnja Bolja" gelernt, ober aus bem Aufruf ber Bera Caffulitich, mit welchem fie von ben Engländern Gelb erbittet für bie "Gefellschaft bes roten Rreuges bes Bolfswillens". Gines Tages wird bie Bhrafe fich vervoll= ftanbigen zu bem Willen bes fouveranen Bolts. Wie Barteien, Die mit ben Sophismen Rouffeau's genahrt find, fich entwickeln muffen, bis fie burch bie Anarchie hindurch in ben Defpotismus umschlagen, wie fie ben, ber nur ein Stud Beges mit ihnen geben wollte, bis and Ende mitzuschleppen pflegen, bas hat Taine in ber Conquete Jacobine wie an einem Seciertifch aufgezeigt.

Freilich, daß eine Partei wie die Bhigs sich von dem alten Beeliten und Pusepiten Gladstone, dem Quäter Bright und dem Bürgermeister Chamberlain und ihrem Anhange so hat unterjochen lassen, so an der Zerstörung der politischen und der wirtschaftlichen Grundlagen ihrer eigenen Eristenz mitarbeitet, dafür sieht man sich immer wieder, aber immer vergebens, nach einer anderen Erklärung um, als die dürftige Entschuldigung ist: wenn wir austreten, würde es noch schlimmer werden. Sollten nicht die Wighs überhört haben, was die Glock der Geschichte geschlagen hat? Es sieht doch ganz danach aus, als ob die Zeit des Schautelspiels zwischen den beiden alten Parteien abgelausen wäre, als ob dieselben wohlthun würden, die Unterscheidung ohne Unterschied, wie Aberdeen sich schon 1852 ausdrückte, aufzugeben, sich die Freude der einen über jeden Mißersolg der anderen, auch wo der Staat der eigentlich geschädigte ist, endlich zu versagen, die blauen und die roten Schleifen

bei den Wahlen abzulegen, und wider den gemeinsamen Gegner zusammenzustehen. Aber dis jest ist davon nichts wahrzunehmen; nur gegen das Eindringen der Nadikalen in ihre Gesellschaft haben die liberalen Gentlemen sich zum Widerstande aufgerafft, indem sie beiden Brüder Chamberlain's, die von ihm und Bright vorgeschlagen waren, mit der unerhörten Zahl von 65 schwarzen Kugeln von dem Reformtlub serngehalten. Es hat dann aber auch sosort in einem Saale des Parlamentsgedäudes eine Berssammlung der "avanciert-liberalen" Mitglieder des Klubs statzgefunden, die sich dafür aussprach, daß über die Aufnahme in densselben künftig nicht durch Ballot aller Mitglieder, sondern durch einen kleinen Ausschuß entschieden werden müsse (der hübsch in der Furcht des Caucus wandeln würde).

Das zweite Zwangsmittel, burch welches Glabftone bie Boltsvertretung unter feinen Billen beugte, mar bie Drohung mit einer Barlamentsauflöfung, b. h. mit einer Belbftrafe von einigen Millionen. Sonft pflegte eine folde Drohung nur Erörterungen barüber hervorzurufen, ob fie ernft gemeint fei, ob fie wirfen, und wie allenfalls bie Bahlen ausfallen wurden. Diesmal wurde, in der Breffe lauter als im Barlament, Die Frage aufge= worfen, ob unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen und um bes porliegenden 3medes millen eine Auflösung "tonftitutionell" fein wurde. Anfangs ließ man es bei bem Doppelfinne, ber biefes Wort auf gemiffen Seiten fo beliebt gemacht hat, bewenden, erflärte fich nicht barüber, ob man bamit meinte: ber enalischen Berfaffung gemäß, ober: ben Theorien entsprechend, welche über bie Repräsentativverfaffung aufgestellt worden find. Aber Die Cache war biesmal boch fo ernft, bag ber "Stanbard", bas größte Blatt ber Konservativen, am 17. Februar mit ber Frage herausplatte:

"Weshalb hat die Berfassung der Krone, mit anderen Borten bem Premierminister, die Gewalt anvertraut, das Barlament aufzulösen und an das Land zu appellieren?"

Damit war ber lette Feten bes konventionellen Schleiers zerrissen ober, um mit Maistre zu reben, das Jundament bloßegelegt. Welche englische Berfassung meint der "Standard", die geschriebene ober die ungeschriebene? Nach ber geschriebenen ift

ber Couverain beraten von bem Brivy Council, beffen Mitalieber er beliebig ernennen fann, und, wenn er weise ift, nach ihrer Tuchtiakeit, nicht nach ihrer Kamerabschaft mablen wird. In ber ungeschriebenen Berfaffung ift bavon nur fo viel geblieben, baß ber name bes Brivn Council vorgeschoben wird, wenn es fich um eine konialiche Entschliegung über Ginberufung, Bertagung, Auflöfung bes Barlaments handelt ober um eine Berfügung, beren Gefenmäfigleit por ben Gerichten gur Erörterung gebracht merben fonnte, namentlich auf bem Gebiete bes Bolterrechts. In folden Källen begeben fich ein ober zwei Minifter mit einigen Statiften ihrer Bartei, Die Bripy Councillors find, ju Sofe, und legen ber Ronigin die betreffende Broflamation, immer mit ben Schlufmorten God save the queen! jur Unterschrift por, und "bleiben jum Luncheon". Tags barauf lieft man in bem amtlichen Blatte, baf 3. M. eine Geheimratssitzung abgehalten habe. Uber eine folche wird Brotofoll geführt, über die Rabinettsfitzungen nicht.\*) Die geschriebene Berfaffung weiß nichts von einem Rabinett, einem Bremierminifter, von Ihrer Majeftat Opposition, von Barteien. von einem Mißtrauensvotum, nichts von dem gangen Apparat, ber an ber parlamentarischen Regierung am meiften ins Auge und ins Dhr fällt. Diefe ungeschriebene Berfaffung ift eine Art von Bewohnheitsrecht und als foldes im Fluß begriffen. Gie mar eine andere als heute unter ber Ronigin Unna, die noch bas Beto ausübte, unter Georg III., bei beffen Erfrankung 1788 gum Beichluft über bie einzusetsende Regentschaft noch alle Mitglieber bes Bripp Council eingerufen murben und 50 erschienen, welche ber Bergog von Budingham in einem Briefe, abgebruckt in ben Grenville Papers, einen "fonderbaren Mischmasch" nennt (weil auch die Mitglieber früherer Ministerien bagu gehörten), unter Bilbelm IV., ber noch einen, von ben Cliquen unabhangigen Rabinettsrat, Gir Berbert Tanlor, hatte. Benn im vorliegenden Falle bie Drohung nicht gewirft hatte. Glabstone genötigt gemefen mare, zur Auflöfung

<sup>\*) &</sup>quot;Times" vom 22. März 1886 in bem Leitartikel über Glabstone's irische Politik: "Die Mehrheit bes Kabinetts hatte nichts zu thun, als sich bie von einem inneren Kreise ausgeheckte Politik vorlegen zu lassen."

zu schreiten, so hing die Bewahrung der Redefreiheit, welche das Unterhaus gern erhalten hätte, aber nicht zu erhalten vermochte, davon ab, ob eine bejahrte Frau, die nach der ungeschriebenen Berfassung keine anderen Berater haben soll, als den Mann, der sie als Regentin und Gattin durch einen Revueartikel über die Lebensbeschreibung des Prinzen Albert tief verletzt hat, ob sie Festigkeit haben würde, ihre Unterschrift zu der Parlamentsaufslöfung zu verweigern.

Die Nachwelt wird schwer begreifen, wie man ein Gebilde, entstanden unter Verhältnissen, die auch nur ähnlich sonst nie das gewesen sind, als Muster für alle Bölker betrachtet, und sich diesem Muster zu nähern geglaubt hat durch Nachahmung der Äußerlickskeiten, die man nicht einmal ordentlich kennt. Ein Blatt mit den Ansprücken der "Indépendance Belge" z. B. giedt von der Unterhaussitzung vom 7. Februar d. J. eine sehr lebendige Schilberung, in der zu lesen ist: le ministre de l'intérieur monte à la tridune und weiterhin la résolution de Sir Stassord Northcote est adoptée par assis et levé. Es giedt aber im Unterhause gar keine Rednerdücken, man spricht nur vom Platze; und ebenso wenig kennt die Geschäftsordnung dis jett eine Abstimmung durch Ausstehen und Sitsenbleiden.

Aber auch die Gegenwart wird sich nachgerade fragen müssen, ob sie die geschriebene oder die ungeschriebene englische Verfassung haben möchte, und wenn die letztere, in welchem Stadium ihrer immer schneller vor sich gehenden Entwicklung. Am 25. Januar d. J., einige Tage vor dem Beginn der Session, war in der "Daily News", dem ersten offiziösen Organ des Ministeriums, zu lesen: die Geschäfte würden in Wahrheit von einer Art von informal inner Cadinet besorgt, welches aus drei oder vier really vital members of the Government bestände, während die übrigen Mitzslieder — das Blatt nennt sie despektierlich the rank and sile, die gemeinen Soldaten — des Kadinetts nur den Borzug genößen, "früher als die übrige Welt von den getrossenen Entscheidungen unterrichtet zu werden." Darnach wäre im Januar d. J. die unzgeschnen britische Verfassung mit dem Worte Triumvirat zu bezeichnen gewesen. Was seitdem geschen, hat einige, nicht uns

verständige, Leute darauf gebracht, von einer Diktatur ober von einem Hausmaiertum zu sprechen. Andere haben aus Glabstone's Schrift gegen "die vatikanischen Dekrete, in ihrer Bedeutung für die Unterthanentreue" Stellen gesammelt, und sinden, dieselben pasten auf die englische Bersassung von 1882, wenn man Parlament anstatt Concil lese und Premierminister anstatt Papst.

## Bivei Winderer des Reichs.\*)

Bu allen Zeiten Mehrer bes Reichs nannten fich bie romischen Raifer und Könige in Germanien; ju allen Zeiten Minberer bes Reichs wird Gladstone einmal von ben Nachkommen getauft merben, wenn einige feiner Beitgenoffen vor langen Jahren und fehr viele in ber Gegenwart richtig prophezeit haben. Un Palmerftons Ausspruch ift neuerbings erinnert worden: wenn Gladstone einmal Bremier fei, fo merbe er feine Bartei ruinieren, England burch ben Rot gieben und ichlieflich einer forglichen Obhut zu überweifen fein. Schwerer als biefer boshafte Wit wiegt, mas ber nüchterne Graf Ruffell, bekannter unter bem Ramen Lord Sohn Ruffell, fury por feinem Tobe gefchrieben hat; baf Glabftones Makregeln! bahin gewirkt hatten, bas große und ruhmvolle Reich, welches ihm anvertraut mar, ju einer Baumwollenfabrit, einem Stapelplate billiger Baren herunterzubringen, Beer und Flotte burch fnauferige Sparfamteit ichwach und nicht leiftungsfähig ju machen, und bag seine auswärtige Politik ben britischen Namen erniedrigt und bie britische Chre beflect habe.

Man weiß allerdings nicht, in welchem Kopfe des damaligen englischen Ministeriums der Gedanke entstanden war, zu Gunsten der Griechen, damit sie hübsch artig wären, auf das Protektorat über die Jonischen Inseln zu verzichten; aber man könnte eine Borbedeutung darin sehen, daß gerade Gladstone als Lord High Commissioner Extraordinary diese Entäußerung mit selbstgefälliger Beredsamkeit in Corsu vollzog. Sieben Jahre später erschien sein Name

<sup>\*)</sup> Grenzboten 1886.

in Berbindung mit einer eventuellen Abtretung Gibraltars. Gir Sarbinge Giffard, Mitglied bes Unterhaufes, behauptete, baf Glabftone 1871 im Bringip bereit gemejen fei, Die Refte an Spanien gurudgugeben, und fpater veröffentlichte Aufzeichnungen eines in Tours anwesenden Beobachters haben biefe Behauptung bestätigt und erganat. Gambetta, fo beint es barin, ber in ben füblichen Departements eine erhebliche Truppenmacht fteben laffen mußte. um die Ungufriedenheit niederzuhalten, fam auf ben Gebanten. Diefelbe mittels Erfetung burch 50 000 Mann fpanifcher Truppen für ben Reldbienft frei zu machen, und fondierte in Madrid. Die Antwort lautete, ber Breis fur ben verlangten Dienft fei bie Erwerbung Gibraltars. Unftatt barin eine fait fpottifche Ablebnung ju feben, versuchte er bie englische Regierung ju bem Opfer gut bewegen burch bas Unerbieten, bas gange frangoniche Intereffe an bem Gueglanal an England abzutreten, unter Entichabigung ber frangofifchen Aftionare burch bie frangofifche Regierung. Gladitone gu Diefem Geichafte geneigt gewefen ift, fieht ibm abnlich bei ber Gefinnung, welche er gegen Deutschland begt und burch Die absonderliche Reutralitat feiner Behörben bethatigte. \*)

Was daran wahr ist, muß dahingestellt bleiben; kommen wir zu Dingen, die beglaubigt sind. Nicht in der Hitze einer Erörterung, nicht in dem Rausche eines Trinkspruches oder einer Wahlerede, sondern in einem Artikel, den er für das Nineteenth Century geschrieben, erklärt Gladstone, daß, "abgesehen von unbedeutenden Einzelheiten, die Größe Englands unabhängig sei von aller und jeder Art politischer Herrschaft außerhalb des Flächenraumes des Bereinigten Königreiches." Dies Citat wurde ihm vorgehalten, als er im Herbste 1881 in Leeds es als ein Verdienst seiner Partei gerühmt hatte, gegen den Widerspruch der Tories den Kolonien dieselbe Selbstregierung, deren England sich erfreue, verliehen, sie daurch sest an den Namen und den Thron von England geknüpft und ihren Beistand in Zeiten der Gesahr gesichert zu haben. Es wurde ihm nachgewiesen, daß die Versassungen der Kolonien nicht

<sup>\*)</sup> Caftelar verlangte am 4. November 1886 in Paris Gibraltar. Gorbon foll bereit gewesen fein, Malta und Gibraltar aufzugeben.

als Parteisache behandelt, durch Zusammenwirken der Liberalen und Konservativen zu stande gebracht worden seien, daß er selbst in der Regel dei den Abstimmungen gesehlt und nur in einem Falle die Initiative ergriffen habe. Und dieser Borgang ist sehr merkwürdig. Mit der Bill über die Verfassung der australischen Kolonien, welche Lord John Russel 1850 einbrachte, erklärte Gladstone sich anfangs einverstanden. Im Laufe der Beratung verslangte er, daß den Synoden daselbst die ihnen in England versagte Besugnis beigelegt werde, Beschlüsse mit Gesetzeskraft zu fassen; und als dieser Antrag abgelehnt ward, schlug er eine völlige Umsarbeitung der Bill in dem Sinne vor, daß das Beto der Krone gegen Beschlüsse der Vertretungskörper in Australien abgeschafft werde, drang aber nicht durch.

Un auffallende Gebächtnisfehler, an grelle Biberfprüche, an plötliche Sprunge ift man bei Glabftone gewöhnt. Go erklärte er im August 1855 in einer Rebe, welche Die Times als bie unpatriotischfte und unenglischste, die je in Westminster gehört worden fei, bezeichnete, ben Krieg gegen Rufland für "unpropoziert" und bie Fortsetzung besselben nach bem Scheitern ber Wiener Ronferens für "pure Morbluft," verbreitete fich aber im Marg bes folgenben Nahres auf bem Bankett bes Lordmanors über bie "Reinheit ber Motive" bes Rrimfrieges, bie Aufrichtigkeit ber Alliang mit Frantreich und die Schnelligfeit, mit welcher die politischen und moralifden Ziele bes Krieges erreicht worden feien. Ungablig find feine Deklamationen für "Freiheit"; und boch verfocht er in einer feiner früheften Reben bas Gigentum an Stlaven und nahm mahrenb bes amerikanischen Bürgerkrieges öffentlich in Manchester Bartei für die Gubftaaten. Der Guben, fagte er, hat fich ein Beer gemacht, hat fich eine Flotte gemacht und wird fich zu einer Nation machen. \*)

<sup>\*)</sup> Die Erinnerung an biese seine Haltung mahrend bes Bürgerstrieges suchte er 1887 durch einen Aufsat in der North American Review auszulöschen, indem er nicht nur den Bereinigten Staaten den Sieg über die Engländer als Handelsvoll, sondern seinem Baterlande das Schicksal von Holland, Genua und Benedig voraussagte. (St. James Budget 22. Oktober 1887.)

Befen find von Freund und Keind Erklärungen gegeben worben. Morning Chronicle, bamals Gigentum ber Beeliten, entschuldigte eine feiner verfehlten Finang= vorlagen bamit, er fei too clever, ju gescheit, und versicherte ein andermal in vollem Ernft, fein Gebantenflug gebe fo hoch, baß er felbft zuweilen bemfelben nicht zu folgen vermöge. Gine gemiffe Uhnlichfeit mit biefer Berteibigung hat bie epigrammatifche Charafteriftit Glabstones, welche Disraeli am 27. Juli 1878 in einer Tifchrebe gab: "Gin fophiftischer Rhetor, trunten von feinem überftromenben Bortichwall und beaabt mit ber felbitfüchtigen Ginbilbungsfraft, bie jederzeit über eine endlose und in fich unvertragliche Reibe von Argumenten verfügt, um einen Gegner boshaft berunterzureißen und fich felbst zu verherrlichen." Unangenehme Belege für biefe Schilderung muß Disraeli hinterlaffen haben, benn fein Testamentserekutor Lord Rowton hat erklärt, ben politischen Nachlaß nicht bei Glabstones Lebzeiten berausgeben zu wollen.

Die merkwürdigften und die anscheinend am tiefften gebenden Biberfprüche finden fich in feiner Rirchlichkeit, in ber Frage, wie fein innerliches Berhältnis zu Rom fein mag - Wiberfprüche, welche ihm, bem nie fehlenden Befucher bes anglitanischen Gottes= bienftes, immer wieber bie Bermutung jugezogen haben, bag er nach Sankt Beter gravitiere, fogar Gerüchte, bag er überhaupt übergetreten fei. Diefe Bermutung batiert von feiner Jugend= freundschaft mit Francis Newman, ber übertrat und es zum roten But brachte, und feiner Berbindung mit bem Orforber Brofeffor Bufen, bem haupt ber Schule, von welcher ber Rarbinal Wifeman 1841 fchrieb: "Es ift unmöglich, Die Schriften ber Orforder Theologen zu lefen und namentlich fie chronologisch zu verfolgen, ohne eine täglich machfende Unnäherung an unfre heilige Rirche mahr= zunehmen, in ben Dogmen fowohl als in ben Gefühlen. Beiligen, unfre Papfte find ihnen nach und nach teuer geworben, unfre Gebräuche, unfre Rirchenamter, ja unfre gange Liturgie find in ihren Augen koftbare Guter, weit koftbarer noch als vielen von und; unfere flöfterlichen Inftitute, unfre Schulen und milben Stiftungen find mehr und mehr Gegenstände ihres ernften Studiums geworben. Es ift fein Zweifel, bag bie Gehnsucht nach ber Rud=

tehr sich tiefer und tiefer in die Seelen grabt. Es sind Beweise vorhanden, die freilich nicht namentlich betailliert werden können, daß katholische Gesinnungen viel tiefer in die Gesellschaft eingebrungen sind, als man auf den ersten Blick glauben sollte. Ganze Kirchspiele haben den Sauerteig aufgenommen, und er gährt; und zu Stellen, wo man es am wenigsten erwarten sollte, ist er auf verborgnen und geheimnisvollen Wegen gebracht worden."

Als Pius IX., ohne die englische Regierung zu fragen, das Land in Bistümer, wie man sich damals ausdrückte, parzelliert hatte, und Lord John Russell der Entrüstung John Bulls über diese papal aggression eine schwächliche Genugthuung durch die (1870 wieder aufgehobene) Titelbill zu geben suchte, war es Gladstone, der mit der Bitte, nicht verraten zu werden, die Irländer zum Widerstande ermunterte; Sableir, in dem Ministerium Aberdeen Lord des Schahamts, hat dies 1852 öffentlich ausgeplaubert, einige Jahre bevor er, um den Folgen seiner Unterschleise zu entgehen, auf Hampstead Heath ein Kännchen Blaufäure leerte.

Glabstone sührte die Entstaatlichung der anglikanischen Kirche in Frland durch, eine sehr gerechte Maßregel, setzte aber in seine Bill über die Dubliner Universität eine natürlich von dem Untershause gestrichene Klausel, welche den protestantischen Prosessoren dei Strase der Absetzung untersagte, "mündlich, schriftlich oder anderweitig" irgend etwas zu lehren, was den religiösen Überzeugungen irgend eines Papisten in der Universität Anstoß geben könnte.

Er begünstigte, wie er sich rühmt, die Einheit Italiens, die ohne Zerstörung des Kirchenstaates nicht herzustellen war; und als im Juni 1883 in dem Palast des Herzogs von Southerland ein Denkmal zur Erinnerung an den Besuch Garibaldis im Jahre 1864 enthüllt wurde, war es Gladstone, der die Rede dazu hielt und von freudigen Erinnerungen an jene Begegnung mit dem Helden übersloß. Freilich veranlaßte diese Feierlichkeit den Sohn Alexander Herzens, die Aufzeichnungen seines Vaters zu veröffentlichen (Camicia Rossa, Garibaldi à Londres en 1864; Lausanne, Benda), aus denen hervorgeht, daß Gladstone den Geseierten, der gekommen war, um auf einer Rundreise durch England das Evangelium der Demostratie zu predigen und gegen die Kreuzspinne in Nom zu donnern,

nach wenig Tagen überzeugte, daß das englische Klima seiner kostsbaren Gesundheit nicht zusagen würde und ihn auf ein mit allem Komfort ausgestattetes Schiff beförberte, kurz gesagt, ihn auf den Schub brachte.

Das alte englische Staatsrecht unterfagt bei fcmeren Strafen jeden biplomatischen Berkehr mit bem Bapfte, ben es nur als Bischof von Rom tennt, wie umgefehrt ber Bapft von ben Unionen mit Schottland und Irland feine amtliche Kenntnis hat, von einer Ronigin bes Bereinigten Konigreichs von Großbritannien und Gr= land nichts weiß, fonbern nur eine Konigin von England fennt. Eine Afte von 1848 geftattete ben amtlichen Berfehr mit "bem Couveran ber papftlichen Staaten". Aber nachbem ber Bapft aufgehört hat, Couveran irgend eines Staates ju fein, geht Dr. Errington zwischen Downing Street und bem Batifan bin und her und hat in Rom feine Wohnung in bem Balaft gewählt, in welchem ber lette Gefandte Beinrichs VIII. resibierte. wiederholte Unfetzung aller Daumschrauben, welche ber parlamen= tarifche Gebrauch julagt, ift aus Glabftone, ber anfangs von gar nichts miffen wollte, nach und nach herausgequeticht worben, bag Errington, ber als Tourift nach Rom gegangen mar, von Lord Granville fchriftlich ersucht worden fei, ben Lapft über die Buftande in Grland aufzuklaren, auch ein Empfehlungsichreiben bes Minifters mitgenommen habe, und bag über feine Thatigfeit ein record, eine amtliche Aufzeichnung, gemacht werben folle. war zu allen Zeiten gewagt für einen Laien, über einen englischen Rechtsfall zu urteilen, und feit ben Brogeffen, in welchen Gir Charles Dilte eine hervorragende Figur gemacht hat, wird auch ein Jurift fich icheuen. Sedoch möchten wir mit biefer Bermah= rung bie Bermutung außern, bag Glabftone und fein Rollege im Auswärtigen Amt fich bes Berbrechens bes Bramunire\*) fculbig gemacht haben.

Endlich ift zu erwähnen, daß Lord Ripon, der 1874 zum katholischen Glauben übergetreten war, von Gladstone 1880 als Bizekönig nach Indien geschickt wurde, und daß seine Berwaltung

<sup>\*)</sup> Eingriff in die Rechte ber Kronc.

nach der Ansicht hoher und erfahrener indischer Beamten einen Schaden, der nie wieder gut zu machen ist, angerichtet, die Fundamente der englischen Herrschaft untergraden hat.\*) Die Größe Englands beruht freilich nach Gladstones Ausspruch auf keiner Art politischer Herrschaft außerhalb des Flächenraumes des Vereinigten Königreichs.

Aber, wird man fragen, was hat alles bas zu bedeuten gegenüber ber Schrift Glabftones über Die vatikanischen Defrete? Sat er nicht barin als Ergebnis feiner Untersuchung unter Dr. 3 ben Sat ausgeführt, "bag niemand mehr romischer Konvertit werben fann, ohne auf feine fittliche und geiftige Freiheit zu verzichten und ohne feine ftaatliche Treue und Bflicht ber Gnabe eines anbern preiszugeben?" Wir glauben, bag bie Antwort in ber Schrift gu fuchen fei, burch welche Glabftone fich querft bekannt machte: "Der Staat in feinen Begiehungen gur Rirche." Diefelbe verbient nicht jo viel Aufhebens, als bavon gemacht wurde; fie ift unverkennbar bie Ausführung - und fagen wir es gleich, bie migverftanbliche Ausführung - eines Ausspruchs von Sobbes. "Das Naturrecht, fagt berfelbe, läßt fich teilen in bas Naturrecht ber Menfchen und bas Naturrecht ber Staaten, gewöhnlich Bolferrecht genannt. Die Borfchriften beiber find biefelben. Da aber Staaten, wenn fie einmal errichtet find, Perfonlichkeiten werden, fo wird bas Recht, welches wir, wenn vom Individuum die Rede ift. Naturrecht nennen. Bölferrecht genannt, wenn es fich um feine Unwendung auf Staaten ober Nationen handelt." Gladftone führt aus: wie bas Indivibuum verpflichtet fei, eine Religion zu haben, fo auch ber Staat, ber bem Individuum barin gleiche, baf er ein Banges fei. Co wenig aber bas Individuum eine doppelte Religion haben fonne, fo wenig ber Staat. Der lettere muffe baber bie Religion befennen, die der Majorität jufage, und die Befenner andrer Religionen zwar nicht verbrennen, aber entmutigen burch Ausschließung von

<sup>\*)</sup> Die Times vom 28. April b. J. citiert aus bem Indian Spectator, ben sie als das Organ der gebildeten öffentlichen Meinung der Eingebornen bezeichnet, einen Artikel, in dem ausgeführt ist, Indien werde durch eine ähnliche Entwicklung gehen wie Irland unter Gladstone.

allen Umtern und ehrenden Auszeichnungen. Nun ift aber klar, daß Hobbes den Staat nur als das angesehen haben will, was die Juristen früher eine moralische Person nannten und seit Savigny eine juristische Person nennen, d. h. als einen Träger von Nechten und Verbindlichkeiten, und daß diese Fiktion oder dieser technische Sprachgebrauch dem Staate nicht eine Seele zuschreiben will, noch einslößen kann.

Bir benten freilich nicht baran, Glabftone in feinem fiebenundfiebzigften Sahre auf bas festnageln zu wollen, mas er geschrieben hat, als er nicht lange ben icholaftischen Dunftfreis von Chriftchurch College in Orford verlaffen hatte, aber eine Stelle feiner Schrift werden wir ihm heute noch vorhalten durfen, weil er nie etwas gefagt, gefchrieben ober gethan hat, worin ein Wiberruf gefunden werben konnte. Welche Religion foll nach ihm ber englische Staat bekennen? Natürlich die anglikanische. Aber wie faßt er die angli= fanische Rirche auf? Die Antwort liegt in folgender Stelle feiner genannten Schrift, Teil II, S. 127: "Ich fann feine Spur ber Unficht finden, welche jett in bem Munde gedankenloser Bersonen fo gewöhnlich ift, daß die romifch-tatholische Rirche gur Beit ber Reformation in England abgeschafft und bag eine protestantische Rirche an ihre Stelle gefett morben fei; ebensowenig erhellt, baß in bem Geifte irgend eines ber Reformatoren auch nur ein Zweifel barüber bestanden habe, daß die gesetlich (legally) in England nach ber Reformation aufgerichtete Rirche biefelbe Institution ift wie bie vor ber Reformation gefetlich in England aufgerichtete Rirche."

Es leuchtet ein, daß jemand, der wie Gladstone angelegt ist, auf diesem Standpunkte, der übrigens von vielen Geistlichen und Laien geteilt wird, ganz überraschende dogmatische Kunststücke zur Rechtsertigung politischer Evolutionen aussühren kann. Es wäre nicht leicht, die Scheidelinie zu ziehen zwischen seiner Auffassung und der Darlegung, welche der Kardinal Manning in der Dublin Review vom Oktober 1885 in einer Anweisung, wie seine Herbesich bei den Wahlen verhalten solle, gegeben hat. Er bestreitet zwar, daß England katholisch sein, fährt aber fort: "Wir sind verspssichtet, die alte und katholische Konstitution des englischen Reiches aufrecht zu erhalten und fortzusehen, die durch eine Vererbung von

taufend Sahren auf uns gekommen ift. Ihre Grundlagen find in bem ungeschriebenen Rechte bes Cachsenvoltes, entstanden in ber Beit, ba die tatholische Rirche ihre freiesten und weitesten Gewalten ausubte in ber Geftaltung von Freiheit und Recht in England. Die Traditionen und Rechtsgewohnheiten ber Monarchie und bes Gemeinwefens von England find zwar Menschenwert, aber fie entfpringen aus ben reinften tatholifden Zeitaltern unfers Bolfes und find fieben Sahrhunderte lang mit Bewuftfein bewahrt worben, mahrend ber letten breihundert Sahre vielleicht unbewufit, aber bant ben weifesten Inftinkten ber englischen Raffe. In biefem Sinne muß jeber Ratholit tonfervativ fein, tonfervativ in einem weitern, höhern und tiefern Sinne als ber Ronfervatismus von Rlaffen, Brivilegien ober perfonlichen Intereffen." Der Karbinal fchließt mit ber Beifung an feine Gläubigen, daß fie bei ben Barlamentsmahlen ben Randidaten fragen follen, ob er die Schule in bie Sand ber Rirche geben wolle.

Rur wer fich gegenwärtig halt, bag Gladftone bie englische Rirche por und nach ber Reformation als biefelbe Inftitution betrachtet, wird feine Schrift über bie vatikanischen Defrete in bem rechten Lichte lefen. Gie besteht aus ber Berteibigung von vier Caten, beren britter oben angeführt ift. Die andern lauten: 1. Daß Rom an Stelle feines ftolgen Unfpruchs, semper eadem ju fein, eine Politit bes 3manges und bes Wechsels gefett hat; 2. bag es alle verrofteten Bertzeuge, bie man gern außer Gebrauch gekommen bachte, wieber aufpoliert und von neuem gur Schau geftellt hat; 4. daß Rom ebenfo "ben mobernen Beift wie die alte Geschichte von fich gestoßen hat." Es ift auffallend, bag ber Berfaffer nicht, indem er bie Worte semper eadem nieberschrieb, an feinem gangen Gebantenwerte irre geworben ift. Freilich ift bie Rurie immer biefelbe; ein fo gelehrter Mann follte fich boch erinnert haben, daß Rom nie auch nur einen einzigen feiner ungeheuerlichsten Unfprüche aufgegeben, daß es biefelben immer nur bann und ba in Schweigen gehüllt hat, wo die Stimmung ber Laien, bes Rlerus, ber Regierungen, Die politische Lage es unratfam machten, bamit hervorzutreten. Und Gladftone hat fich beffen in ber That erinnert; bas beweift feine entschuldigende Berufung auf Ausfagen, welche katholische Prälaten, als es sich um die Katholisenemanzipation handelte, 1825 vor dem Parlament gethan haben. Es ist möglich, daß die Zeugen glaubten, was sie gegen die Unsehlbarkeit und für die ungeteilte Unterthanentreue aussagten; und es ist sehr begreislich, daß Rom, nachdem in so vielen Ländern die katholische Kirche eben erst mit Hilse der Staatsgewalt sich aus den Ruinen des Nevolutionszeitalters erhoben hatte, damals zu jenen Aussagen schwieg, durch welche die Aussagenden sich heute nach der Androhung des vatikanischen Konzils um ihre ewige Seligkeit bringen würden.

Es ist einmal bemerkt worden, daß in Glabstone zwei Personen steckten, ein Schriftsteller und ein Parlamentarier, und daß der erstere dem letztern zwar zuweilen behilflich sei, zuweilen aber störend zwischen die Beine laufe. So ist es auch wohl in diesem Falle. Weshalb sagte er nur, es könne niemand mehr Konvertit werden, ohne auf seine Freiheit zu verzichten und seine staatliche Pflicht der Inade eines andern preiszugeben? Weshalb sagt er nicht, was die logische Konsequenz seiner ganzen Auseinandersetzung ist, daß niemand mehr römisch-katholisch sein könne ohne diese Folgen? Jenes schreibt der Schriftsteller, dieses verschweigt der Parlamentarier. Wie weit die beiden Seelen in der Praxis auseinanderzgehen, zeigt am schlagendsten die Ernennung des Konvertiten Ripon zum Bizekönig von Indien.

So scheint benn auch Glabstone seine schriftsellerischen Anssichten von 1875 völlig vergessen zu haben, als er dieses Jahr seine Bill über ein irisches Parlament entwarf. Bei Überbentung bessen, was sich aus und mit einem irischen Parlament unter Umständen entwickln könnte, muß, so sollte man meinen, dem Versasser der Bill schwer ins Gewicht gefallen sein, daß die große Majorität der Irländer dem römischen Bekenntnis angehört. Schrieb er doch 1875: "Allzu häusig wird der Geist des Neubekehrten durch die berühmt gewordnen zwei Worte ausgedrückt: Zuerst Katholik, dann Engländer! Worte, die im eigentlichen Sinne nichts als Gemeinplatz sind; dem jeder Christ muß suchen im Herzen seine Religion selbst seinen Vaterlande vorzuziehen; aber sehr verschieden von einem Gemeinplatz in dem Sinne, welchen wir gewöhnlich damit verdinden. Wir verstehen darunter, daß der Konvertit bei jedem Konslikt

zwischen Königin und Papst bem Papste zu folgen und die Königin ihrem Schickfale zu überlassen gebenkt — was, setzt er hinzu, diese zum Glück ruhig hinnehmen kann." Ob sie es immer ruhig würde hinnehmen können, wenn die vier Millionen katholischer Frländer mit eignem Parkament und eigner Armee in einen Konflikt zwischen ihr und dem Papste dem letztern folgten, darf man bezweiseln.

Aber in ber gangen Schrift "Geschichte einer 3bee", in welcher Gladstone por einigen Wochen bie Welt barüber erleuchtet hat, wie er ein homeruler geworben fei, und mas er fich bei feiner Bill gebacht habe, wird bie tonfessionelle Seite ber Sache, von welcher Die blutigen Rampfe in Belfaft fo vernehmlich fprechen, mit feiner Silbe berührt. Der Berfaffer hat gefunden, baf bie irifche Frage reif sei, burch die Liberalen gelöft zu merben; er hat fich amar für biesmal geirrt, rechnet aber heraus, daß bie ihm feindliche Majorität in ber That nicht fo groß fei, wie fie erscheine, und hofft guverfichtlich barauf, bag bie öffentliche Meinung bas nächstemal um= schlagen, Irland national selfgovernment erhalten (und Mr. Gladitone wieder Bremierminifter fein) wird. Dies ber Gebante ber Schrift. Die von ben Wörtern Whig, Tory, fonfervativ, liberal wimmelt - gang natürlich in einem Staate, in welchem bas 21b= bitions= und Subtraftionserempel bes jeweiligen Unterhaufes an einem jeweiligen Tage über die Minifterien entscheidet und bie Bolitit bestimmt. 3m Sahre 1868 beschentte Glabstone Die Welt mit ahnlichen Betenntniffen unter bem Titel: "Ein Rapitel aus einer Gelbftbiographie", um mit Aufwand vieler Druderfchmarge flar zu machen, welche erhabenen Motive ihn bazu bewogen hatten, ben Untrag auf Entstaatlichung ber anglikanischen Rirche in Irland gu ftellen. Im Rreife ber Biffenben mar es fein Geheimnis, baß und warum ihm baran gelegen mar, Disraeli burch biefen Untrag ju fturgen und an feine Stelle gu treten.

Nachdem die Gewährung eines Dubliner Parlaments einmal, wie geschehen, von einem englischen Ministerium besürwortet worden ist, werden andre Lösungen des schwierigen Problems, die man sich benken könnte, schwerlich durchzuführen sein, 3. B. Landtage für jede der vier Provinzen der Insel. Man wird wohl nur die Wahl haben zwischen national selfgovernment und dauernder Gewalt-

herrschaft, und in beiden Fällen würden die Propheten Recht behalten, welche den Verfall des britischen Neiches an den Namen Gladstone, einst the people's William, knüpfen wollen.

Den Lefern biefer Blatter werben fich wie bem Schreiber berfelben die Ahnlichkeiten Gladftones mit einem andern Minderer bes Reiches, mit Berrn Windthorft, und wieder feine Berichiedenheiten von bemfelben aufgebrängt haben. Während jener bie Umftande gur Befriedigung feines perfonlichen Intereffes benutt, unbefummert, ob er bamit fein Baterland ichabiat, mahrend er leibenschaftlich und leichtfinnig in bem letten Wahlfampfe Die Parole: "Die Maffen gegen bie Rlaffen" ausgegeben hat, barf man von Windthorft fagen, baß er mit Bewuftfein an ber Bertrummerung bes beutschen Reiches arbeite; benn er ift zu taltblutig, um fich felbft zu taufchen, und ju gescheit, um sich täuschen zu laffen. Mag bas Kompliment mahr fein ober nicht, mas ein früheres, jest im Auslande lebendes Mitglied bes Bentrums ihm gemacht hat, bag "er von alle bem Beug nichts glaube": man tann feiner Gefchicklichkeit bas größere Rompliment nicht vorenthalten, bag er nur zu lange einen großen Teil unfrer tatholifchen Mitburger feinem Streben bienftbar gemacht hat. Der Bapft bietet bie Sand gur Beruhigung ber Gemuter: Berr Windthorft blaft in bie erlöschende Flamme. Sein Antrag, querft in Amberg vorgebracht und jest in Breslau wiederholt, bag Bapern fich an die Spite eines Corpus Catholicorum ftellen moge, ichmedt nach ben Zeiten, ba feine Freunde, bie Bater Jefu, Deutschland breifig Sahre lang mit Blut und Afche bebeden konnten. follte feine Außerung in ber Landtagesitzung vom 19. Juni 1880 nicht vergeffen: "Im allgemeinen ift ja die Lage ber Ratholiken in Breugen eine höchft bedenfliche und eine hochft fcmierige. Gie find in ber Minorität, werben für lange Zeit in ber Minorität bleiben, und find basfelbe jest im beutschen Reiche." Seiner Breffe tommt nicht wie bem Freifinn bie Entschuldigung ber Ungurechnungs= fähigkeit zu ftatten für bas Bemühen, Deutschland in einen Rrieg mit Rugland und Frankreich zu treiben, weil ein halbdeutscher, halbpolnifcher Bring in Bulgarien bie Warnung vor einem Militär= tomplott in ben Wind geschlagen hat.

Aber zu welchem Zwede bie Berftorung bes Reiches? Will

er Zustände herbeiführen, in welchen die Katholiken in Preußen und im Reiche die Mehrheit sind? ober wünscht er nur das wiedershergestellte Welsenreich an der Spitze des Corpus Evangelicorum zu sehen? Bekenntnisse einer schönen Seele, wie sie Gladstone von Zeit zu Zeit von sich giedt, haben wir von ihm nicht zu erwarten. Zum Glück kann eine Majorität, welche an old parliamentary hand, wie Gladstone sich einmal bezeichnet hat, d. h. ein alter Kammerintrigant für eine Abstimmung zusammenwirdt, bei uns nicht dasselbe ausrichten wie in dem Musterlande der parlamenstarischen Regierung.

## Die Vorfahren und der Erbe der Charfisten.\*)

Im April 1851 traten in London Abgeordnete der Chartistenvereine aus dem ganzen Lande zu einer Konferenz zusammen und
veröffentlichten nach längeren Beratungen ein aussührliches Programm.\*\*) Die wenigen Zeitungen, welche Notiz davon nahmen,
behandelten die Berfasser im günstigsten Falle als sonderbare
Schwärmer, und in England ist jetzt die Borstellung, daß der
Chartismus schon 1848 erloschen sei, so geläusig, daß jene Konferenz gar nicht erwähnt wird. Beim Lichte des heutigen Tages
wieder gelesen, gewinnt jedoch ihr Programm ein solches Interesso,
daß es der Mühe wert ist, seine Entstehung bis in die letzten Burzeln zu versolgen, so gut das ohne Benutung der Bibliothet des
britischen Museums möglich ist.

Unter den Borläufern der Chartisten sticht John Cartwright\*\*\*) hervor. Er ist nicht der originellste, nicht der kenntnisreichste, nicht der klarste; aber er ist der fruchtbarste — seine gesammelten Schriften füllen 52 Bände — und seine agitatorische Thätigkeit reicht von 1774 bis 1819. Er zeigt am vollständigken das ganze Chaos von Gedanken, welche mährend des letzten Viertels des 18. Jahrhun-

<sup>\*)</sup> Deutsche Revue 1886.

<sup>\*\*)</sup> S. Bucher, Barlamentar. 2. Aufl. S. 280 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Albemarle's Memoirs of the marquis of Rockingham. London 1852. Der zweite Teil enthält Dokumente über bie Reformbes wegung von 1780.

berts in dem englischen Bolke arbeiteten, alle die demokratischen Forderungen, aus denen sich die Bolkscharte abgeklärt hat, eine Masse von Problemen, die zum Teil gelöst sind, zum Teil noch ihrer Lösung harren. Persönlich genoß er eine Achtung, welcher For 1795 im Unterhause einen beredten Ausdruck gab.

Cartwright mar 1740 geboren und ftarb 1824. Geine Borfahren hatten zu Rarl I. gehalten und barüber ihre Güter eingebugt. Ginen großen Teil feiner Rindheit und fpater bie Ferien brachte er im Saufe bes Biscount John Tyrconnel gu, eines Whias vom alten Schlage, ber mahrend bes Rirchengebets für bas Barlament unruhig bin- und berruckte und zu murmeln pflegte: Richts als ein Bunder tann bie Leute beffern. Als junger Mensch faßte Cartwright ben Gebanken, unter Friedrich bem Großen gu bienen, lief bavon, wurde aber herumgeholt und beglückwünschte fich fpater barüber, bag er nicht eine Laufbahn betreten habe, Die ihn mahrscheinlich in die Kasematten von Spandau ober Magdeburg geführt haben murbe. Statt berfelben mahlte er ben Geebienft, war bei ber Eroberung von Cherbourg und erhielt ein Rommando an ber Rufte von Neufundland, wo feine Gefundheit jo litt, daß er ben Abschied nahm. Seitbem bekleibete er feine andere Stellung, als bie eines Majors in ber Milig von Rottinghamfhire. In ben englischen Geschichtsschreibern und Lubligiften war er belesen und fannte Rouffeaus Contrat social aus ber 1763 herausgekommenen englischen Übersetzung. Dagegen scheint er bie Gegenschrift von Abam Ferguson, History of Civil Society (1768) nicht gekannt zu haben. Diefes Werk, bas Wilhelm von Sumboldt in feinen Ibeen über Die Grengen ber Birtfamkeit bes Staates \*) nach Berdienft gerühmt hat, murbe Cartwright vor mancher naiven Ausführung bewahrt haben, wie es bie Manchester= manner vor bem Berfuche hatte bewahren follen, Sumbolbt zu einem ber ihrigen zu ftempeln. Ferauson fagt (Seite 221 ber erften Musgabe): "Spekulationen über ben Sandel und Reichtum haben

<sup>\*)</sup> Humboldt hat diese gegen den Bahnsinn des Konvents gerichtete Schrift nicht publiciert. Sie wurde zuerst 1851 gedruckt und zur Einsweihung der Statuen beiber Brüder 1883 wieder aufgelegt.

wir von den tüchtigften Schriftstellern, benen nichts so Wichtiges nachzutragen bleibt als die allgemeine Warnung, nicht in diesen Gegenständen die Summe des Glückes der Bölker oder den Hauptsweck irgend eines Staates zu suchen."

Den ersten Anlaß als politischer Schriftsteller aufzutreten fanb Cartwright in dem Konscist mit den amerikanischen Kolonien. Nachedem das Parlament 1774, unter Protest einer Minorität der Lords, infolge des bekannten Vorganges im Hafen von Boston drei Zwangsegeste gegen Massachietts beschlossen hatte, ließ er in demselden Jahre eine Schrift erscheinen unter dem Titel "Amerikanische Unsahfangigkeit, das Interesse und der Ruhm Großbritanniens." Sein Vorschlag ist: Getrennte Legislatur, Föderation, also dasselbe, was heute zur Kräftigung des Reichs in zwei Anwendungen empfohlen wird, einmal um die sast unabhängigen Kolonien sester an das Mutterland zu knüpfen, und das andere Mal, um das seit beinahe einem Jahrhundert einverleibte Frland loser und dadurch zustriedener zu machen.

Die Untersuchungen, welche er über die Befugniffe und über bas Berhalten bes Barlamentes, insbesonbere bes Unterhauses, gegenüber ben Rolonien angestellt hat, nun auch auf das Wefen und Birfen ber letteren Körperichaft überhaupt auszudehnen, lag nahe. Georg III., ber 1760 ben Thron bestiegen hatte, mar beftrebt, Die angemaßte Berrichaft einiger Abelsgeschlechter, Die fich unter feinen beiben hilflofen Borgangern hatte ausbilben konnen, abzuschütteln und die Regierungerechte auszuüben, welche ihm nach ben Gefegen - von einer englischen Berfaffung gu reben, führt bei bem Ginne, ben wir mit bem Worte verbinden, leicht au Mikverftandniffen - guftanden. Rein geringerer als Bladftone, nach beffen Werke ber Konig als Bring foll unterrichtet worben fein, fagt: "Der König von England ift nicht nur bie oberfte, fonbern gang eigentlich bie einzige Obrigkeit ber nation, ba alle anderen in feinem Auftrage und in gebührendem Gehorfam gegen ihn handeln. Er regiert bas Ronigreich; Staatsmanner, welche bie Geschäfte verwalten, find nur feine Diener." Um die Gewalt, welche die großen Grundbesiter über Bahler und Abgeordnete befagen, ju brechen, beftach ber Ronig bie letteren bireft und fo

reichlich, bak er, ber übrigens fo haushälterisch mar, über brei Millionen Bfund Schulden anhäufte. Und biefes Unterhaus hatte burch fein eigenmächtiges Berfahren gegen Bilfes einen Ronflift beraufbeschworen, welcher die feit lange schlummernde Frage, wo Die Grenze feiner Berechtigung gegenüber ben beiben anderen Sattoren ber Gefetgebung und gegenüber ben Bablern fei, tief aufwühlen mußte. Daneben murbe bas Bestreben bes Ronias, Die Reffeln, in welche bie Oligarchie feine Borganger geschlagen hatte. gu brechen, gumeilen unterftutt, gumeilen burchfreugt von bem Bemuben Chathams, fich, ben leitenben Minifter, von bem Cliquen= und Konnegionswesen unabhängig zu machen, und eine Berwaltung aus tuchtigen Mannern aller Rreife zu bilben. Bu feiner Beit mar ber Ausbrud Bremierminifter ichon gang und gabe geworben, ber jum erften Male im Sahre 1742 und gwar in Spott und Borwurf angewandt worden war. Über die Barlamentsverhandlung vom 11. Februar wird berichtet, bag Robert Balvole gejagt habe: "Rachdem man mich poriges Sahr mit einer poffenhaften Burbe befleibet, mich einen Prime minister genannt hat, giebt man mir jett einen unverzeihlichen Migbrauch ber chimarischen Autorität Schuld, welche nur von ben Berren geschaffen und mir verliehen ift." Bielleicht hatten feine Gegner bei Balpoles loderem Lebenswandel ein Wortfpiel mit bem Doppelfinne machen wollen, ben bas Wort prime bei Chafefpeare hat; as prime as goats\*) in Othello, Aft 3, Scene 3, Jago. Benn aber auch die Bezeich= nung ihre fpottische Bedeutung verloren hatte, und bie Wurde, obgleich ber Gefetesfprache heute noch unbefannt, in Chathams Sanden eine fehr reale geworben war, fo mußte bie Unwendung, welche er bavon machen wollte, bem Barteiwefen fehr unwillfommen fein. Die Ungufriedenheit, Die auf ben verschiedenften Seiten herrschte, aber auch bas Nachbenken ward genährt burch zwei fo fraftige Schriftsteller wie Burte und Junius; und feit bem Jahre 1769 waren in großen und fleinen politischen Bereinen 3. B. "Freunde ber Bill of Rights" auch in Bolfsversammlungen bie Schaben bes Gemeinwefens erörtert und Mittel ber Abhilfe, vor allem eine

<sup>\*)</sup> Beil wie Biegen.

fürzere Wahlperiode und eine gerechtere Verteilung der Vertretung vorgeschlagen und gefordert worden.

Man muß fich in biefe Buftanbe gurudverfeten, um bie Schrift gu beurteilen, welche Cartwright guerft 1775 in Form eines Briefes an Burte unter bem Titel "Trefft eure Bahl" und im folgenden Sahre vermehrt unter bem fchwer überfetbaren Titel "The Legislative Rights of the Commonwealth vindicated" (etwa: Bindifation ber auf die Gefekgebung bezüglichen Rechte bes Gemeinwefens) veröffentlichte. Er beginnt mit ber Rlage über bas Barteimefen. "Ungludlicherweife find unfere zwei Sauptparteien (Whias und Tories) mit rein konventionellen Bezeichnungen belegt, Die in unferer Sprache feine Bedeutung haben. Die Maffe ber Anhanger auf beiben Seiten treten unter bem einen ober bem anberen Führer ein: aus erblicher Gewöhnung, um ihrer Familien= verbindungen willen, wegen akademischer Borurteile, aus Gründen bes Intereffes ober bes Chrgeizes, turg aus allen Beweggrunden, nur nicht aus fester, auf einer ernften Brufung ber Brogramme ber in beiden Barteien beruhenden Überzeugung." Das Cart= wright 1776 von Whia und Torn fagt, hat Aberdeen bei feinem Umtsantritt fast mit benfelben Worten von Konservativ und Liberal gefagt: "Diefe Musbrude haben feine bestimmte Bedeutung. Gie beizubehalten mag nüplich fein für faktiofe Zwede, aber bas Land ift folder Untericheibungen überdruffig, Die feinen Ginn haben und nur verhindern, daß Berfonen gufammenwirten, die boch imftande waren, ber Rrone und bem Bolfe gute Dienfte gu leiften." \*)

Die Nachteile bes Parteiwesens sieht Cartwright freilich ans bers an als Aberbeen; er findet, daß dasselbe nicht nur Nügliches verhindere, sondern auch unfäglichen Schaben anrichte. Die Engländer besänden sich in einem fklavischen Zustande, tyrannisiert einmal von dem Hose, das andere Mal von den Ministern, zuweilen von beiden zugleich. Korruption habe den ganzen Staatskörper angefressen. Das Unterhaus sei gefüllt mit müßigen Schuljungen, unbedeutenden Schwägern, Speichelleckern, Wüstlingen, Spielern,

<sup>\*)</sup> Hartington sagte: die Unterschiede der bestehenden Parteiorganissationen verwischen. "Times", 13. April 1886.

Bantbrüchigen, Bettlern, Mietlingen, Leuten, Die ben Staat plunberten, und fur eine Buinee ihr Land und ihren Gott verfaufen Berühmte Schriftsteller, ber Bersuchung unterliegend, hatten ben ftillen Bfad ber Philosophie verlaffen, um die Dogmen ber Tyrannei zu verfechten. Ihre Bergangenheit vergeffend lehrten fie, bag Besteuerung ohne Bertretung feine Tyrannei fei, bag es bem Unterhaufe nicht gegeben fei, nach feinem Ermeffen und nach ben Noten bes Bolfes Steuern zu bewilligen ober zu verfagen. fondern daß ber Gurft nehmen durfe, meffen er gur Ausführung feiner Blane bedurfe; bag bie von einer Sandvoll täuflicher Bichte in ben Fleden von Cornwall gewählten Abgeordneten die Bertreter nicht nur ber 1,500,000 Manner in England und Bales, fondern auch jedes Mannes in jeder der amerikanischen Kolonien feien; bak Die Unfichten Lodes über Gesetsgebung unverträglich mit bem Evangelium und ber gehörigen Autorität ber Fürften feien; baf von Ratur feine Gleichheit ber Menschen bestehe, sondern daß einige, mogen fie weise ober thoricht, mogen fie ehrlich ober schurtisch fein, ein Recht haben über andere zu herrschen, unabhängig von einem ausbrücklichen ober vorauszusependen social compact (fo überfett Cartwright contrat social); daß mir jeden, ber fich im Befit ber Regierungsgewalt befindet, als ben rechtmäßigen Gefetgeber zu betrachten haben, und bag jeder Gefetgeber allmächtig fei; bag ihm tein Widerftand geleiftet werden burfe, auch wenn er befohle auf allen Bieren zu gehen und die Rinder dem Moloch zu opfern. "Aber," fo ichlieft Die Ginleitung, "zum Glud haben Minifter wohl bie Macht, die Landesgesetze umzufturgen, aber nicht ben Ratur= gefeten Gewalt anzuthun."

In bem Werke felbst wird ausgeführt, das Mittel, um allem geschilderten Ungemach und Unfug abzuhelsen, sei eine Reform des Unterhauses oder vielmehr die Wiederherstellung feines ursprüngslichen Zustandes, b. h. Wiederherstellung des allgemeinen Stimmsrechts und jährliche Reuwahlen.

Die weitläufige, an einigen Stellen sehr sonberbare und heute kaum mehr interessierende Begründung des ersten Punktes faßt der Berfasser selbst so zusammen: Das allgemeine Stimmrecht sei gegeben durch das einsache Naturgeset, durch die Bibel (von der

auffallenderweise nicht bas neue, fondern bas alte Teftament berangezogen wird), burch bas augenfällige Gebot bes gefunden Menfchenverftandes; es habe auch in alten Zeiten in England weniaftens infoweit bestanden, daß ein jeder, ber scot and lot (bie Gemeinde= abgaben) entrichtete, ftimmberechtigt war. "Alfo," fahrt er fort, "ift bie Barlamentsafte vom Sahre 1430 (welche bas Stimmrecht auf biejenigen beschränft, bie aus Grundeigentum mindeftens vierzig Schilling Sahreseinkommen haben) wiber bie Natur, Die göttliche Offenbarung und ben gefunden Menschenverstand, malum in se, feine Macht noch Autorität fann einer folchen Berordnung Rechtsfraft geben; fie ift folglich null und nichtig, unverbindlich für die ihres Stimmrechts beraubten Berfonen. Much bas hohe Alter ber Berordnung und bie lange Unterwerfung bes Bolfes unter biefelbe vervflichtet niemanden, ihr länger zu gehorfamen, fondern jeder eingelne Mann im Staate, arm wie reich, ift beutigentages nach ben unerschütterlichen Grundfaten unferes Rechtes befugt gum Barlamente zu mählen, als wenn jene Afte nie ergangen mare."

Der Verfasser sieht ein, daß der Widerspruch zwischen einem bestehenden Gesetze und dem Rechte, das mit uns geboren ward, durch eine solche Sentenz nicht gelöst wird; er hat zu den Erfolgen der "wenigen wahren Vaterlandsfreunde", die er anruft, nur ein mäßiges Vertrauen und hat daher in der Einleitung den Wunsch eingestraue, daß der König "sich zum Feldherrn unserer zeitlichen Erlösung machen möge." Offendar mit Rücksicht auf diese Stelle überreicht er das Buch trot der heftigen Auffälle gegen den Hof dem Könige; und wahrscheinlich hat er in seiner Eingabe auf die ganz richtige Ausführung Lockes hingewiesen, daß eine einsache Ausäubung der Kronprärogative hinreiche, die verfalkenen Wahlsstehen zu streichen und das Verhältnis der Mitglieder zu der Wählerschaft wieder richtig zu stellen.

In ähnlicher Weise rechtsertigt er die Forderung jährlicher Wahlen. Um einzusehen, daß dieselben ebenso gerecht und ebensossehr gegenwärtig noch Necht seien, trot der Afte von 1716, durch welche die Wahlperiode von drei auf sieben Jahr verlängert wurde, brauche man sich nur klar zu machen, daß das Unterhaus von den Wählern keinen Auftrag hatte, ihnen das kürzere periodische Wahls

recht zu nehmen, und daß die Wähler auch nicht einmal besugt gewesen wären, einen solchen Auftrag zu erteilen, der sie selbst und die ungeborenen Geschlechter auf je sechs Jahr eines natürlichen Rechtes beraubte.\*) Sbensogut hätte das Unterhaus seinen Wählern ein Ohr oder ein Auge nehmen, ihnen das Sonnenlicht oder das Wasser der Duellen oder irgend eine andere natürliche Segnung entziehen können. Die neumodische Lehre von der Allmacht des Parlaments, ausgedrückt in der Redensart, das Parlament könne alles, nur nicht einen Mann in eine Frau verwandeln, sei ebenso unsinnig als gotteslästerlich.

Nachbem Cartwright so die Nechtsfrage zu seiner Befriebigung erledigt hat, will er auch noch die Nütlichkeit der verlangten
Reformen nachweisen, obgleich das eigentlich nicht nötig sei, da
nichts nütslicher sein könne als das, was recht und sittlich sei. Sin
Nuten jährlicher Wahlen werde darin bestehen, daß sie dem Unterhause nicht Zeit ließen zur Bildung von Parteien, noch dem Hofe
und den Ministern zur Ausübung von Korruption. Man wird
biese Erwartung übertrieben sinden, darf aber nicht vergessen, daß
Chatham, früher ein sester Berteibiger der Siebenjahrs-Afte, sich
1771 für dreisährige Parlamente, als ein unentbehrliches Bollwert
gegen den "ungeheuer gewordenen Sinssus der Krone", in einer
vertraulichen Korrespondenz ausgesprochen hatte. Und schon Swist
hatte 1721 in einem Briese an Pope die Weisheit der "gotischen
Sinrichtung" jährlicher Wahlen bewundert, und ihre Wiedersperstellung
als die sicherste und unentbehrliche Grundlage der Freiheit gewünscht.

Die Ausführung über bie Zweckmäßigkeit bes allgemeinen Stimmrechts, ein sonderbarer Mischmasch von Bibel und Rousseau, verdient doch erwähnt zu werden in einem Augenblick, wo Glabitone von dem Botum der in Staatsgeschäften Ersahrenen an die neuen Mählerschaften appelliert hat, in welche die städtischen Arbeiter und die ländlichen Tagelöhner ein so schweres Gewicht werfen.

Rein Irrtum, fagt Cartwright, ift beklagenswerter als ber,

<sup>\*)</sup> In der Proklamation, die Monmouth 1685 von Lyme aus ersließ, verkündigt er, daß parliament should be held annually. Maccaulay II. 142; aber nicht jährliche Neuwahlen.

baß bie Regierungsgeschäfte bas Berftandnis gewöhnlicher Fabigteiten überftiegen. Gott hat fein ganges Gefet in einem Buche niederschreiben laffen.\*) Es murbe absurd fein anzunehmen, baß er es leichter gemacht habe, Die Mittel ber ewigen als Die ber zeitlichen Erlöfung zu lernen. Die letteren muffen alfo mit bem Menschenverstande ber Maffe bes Boltes auf einer Linie fteben. Alle Behauptungen, bag biefelben nicht in ein einfaches Guftem gebracht und in einem Buche bargeftellt werben könnten, find ein Pfaffentrug bofer, liftiger Menfchen. Diefes mein Buch ift geschrieben in ber Soffnung, auch ben Sandwerter und ben Bauern in ben Stand zu feten, über bas Unterhaus alles zu miffen, mas ju ber zeitlichen Erlöfung nötig ift, fo gut er über feine emige Erlöfung aus ber beiligen Schrift belehrt ift. Die Grundfate, welche ich verfechte, und welche größtenteils durch ausdrückliche Worte ber Bibel erklärt ober bestätigt find, bilben einen mahren und unveränderlichen Bertrag (compact) zwischen den Regierenden und ben Regierten in jedem Lande, gleichviel ob die Ginwohner ober beren Borfahren jemals einen Bertrag ber Art gu Bapier ober Bergament gebracht haben ober nicht. Der Bertrag fann überhaupt nicht Menschenwerk fein; er murbe für die Menschen von bem Schöpfer gemacht, indem er fie mit Bernunft und bem Bewußtfein fittlicher Berpflichtung begabte, um fie nicht nur fich felbft, sondern auch gegen einander verantwortlich zu machen.

Das Werk schließt mit folgendem Entwurf eines Gefetes, bei dem Franklins Plan für Pennfylvanien benutt zu sein icheint.

Die gange Infel wählt 558 Abgeordnete, Schottland 45, England und Wales den Reft. Auf jede Graffchaft entfallen fo viele, als der Zahl der männlichen Bevölferung über 18 Jahre

<sup>\*)</sup> Ter Musterzeichner Gouchon in Paris sagt 1792: All' die großen Genics sind gezwungen den Menschen Gerechtigkeit widersahren zu lassen, die die Kunst nirgends sonst studiert haben als im Buche der Natur. . . . Schafft euch eine Regierung, die den Armen über seine schwachen Kräste erhebt, und den Reichen unter seine Mittel seht, und das Gleichzgewicht wird da sein. Taine Revol. II. 256 u. ff.

entsprechen. Diefes Alter ift angenommen, weil mit bemfelben bie Wehrpflicht und die Beiratsfähigfeit beginnt. London wird als eine Graffchaft behandelt. Jebe andere Stadt (City und town, im Gegenfat zu ben Rleden) mahlt von ben auf bie Graffchaft fallenden Abgeordneten ben ihrer Bevölkerung entsprechenden Teil, alle Brüche werben zu Gunften bes platten Landes gerechnet. Mit ber Fluftuation ber Bevölferung fteigt und fällt bie Bahl ber Abgeordneten. Alle Bahlen werden im Juni und gwar in ben Rirch= fpielen pollzogen. Bur Bahlbarteit ift erforbert für die Grafschaften Grundbefit von 400 Bfund Jahresertrag, für London bas= felbe ober 12000 Bfund beweglichen Bermögens, für bie übrigen Stabte 300 Pfund Ginkunfte aus Grundbefit ober 900 Pfund beweglichen Bermogens. Cartwright will nur Gentlemen im Unterhause haben und scheint nicht baran gedacht zu haben, ob biefelben nicht balb wieber ihre Rlaffenintereffen vertreten wurben. Diaten für die Abgeordneten. Geheime Bahl (ballot). Bufammentreten bes Barlamentes, an einem ein für allemal bestimmten Tage, ohne Einladungen. \*) Nichtwähler find fonigliche Beamte, Militarpersonen mit Ausnahme ber Milig (ber Cartwright felbst ange= hörte), Bersonen, Die eine Benfion von ber Krone begieben, Beiftliche, irifche Beers. \*\*) Gine bestimmte Bahl von Bivilbeamten follen um Austunft zu geben im Saufe fiten und fprechen, aber nicht abstimmen.

Diesen Entwurf barf man als ben Keim ber Chartistenbewegung betrachten. Ein Frrtum aber ift es, wenn Cartwrights Biographin annimmt, daß, abgesehen von einer Flugschrift des dritten Grasen Stanhope\*\*\*), ber sich öffentlich für einen Republikaner erklärte und alle äußeren Zeichen seines Standes ablegte, dieses Buch die früheste Schrift über Parlamentsresorm sei. Sie scheint nichts

<sup>\*)</sup> Ebenso die französische Konstitution von 1790. Taine, Revol. I. 246.

<sup>\*\*)</sup> Entsprechend die französische Konstitution von 1790. Taine a. a.  $\Sigma$ .

<sup>\*\*\*)</sup> Er überbrachte ber National-Berf. in Paris eine Abresse ber Revol. Society. Burte, Reflexions p. 14.

von Cromwell's Instrument of Government gewußt zu haben.\*) Diefe mertwürdige, als eine Berfaffung im festländischen Ginne zu bezeichnende, am 16. Dezember 1653 vollzogene und mit großem Bonp veröffentlichte Urfunde bestimmt unter anderen: Alle brei Sahr foll ein Barlament berufen werben. England hat 400 Abgeordnete, Schottland und Irland jedes 30. Gine Tabelle giebt Die Bahl ber Abgeordneten für jede Grafichaft und mahlberechtigte Stadt, abgemeffen nach ber Bevolferung. Biele fleinere Orte verlieren die besondere Bertretung; Manchester und Leeds erhalten eine folche (verloren fie bei ber Restauration und erhielten fie erft burch die Reformbill von 1832 wieder). In den folgenden Zeiten mar es nicht geraten Crommell zu citieren; aber eine Nachwirtung feiner Ginrichtung läßt fich fehr wohl in ber Litteratur verfolgen. Bahrend bas erfte Barlament unter Wilhelm III. faß, wurde eine angeblich im Nachlaffe bes 1783 verftorbenen Kanglers Grafen Chaftesbury gefundene Arbeit gebruckt, Die einen vollftändigen Reformplan enthielt. Die besondere Bertretung foll ben fleinen Rleden genommen und ben unvertretenen großen Stäbten gegeben werben. Die Cheriffs follen alle Saushalter bes Rirch= fpiels zu einem Termine bescheiben, einen Bahlmann zu mählen aus einer Lifte von 8-10 ber würdiaften Randibaten nach Bohlhabenheit, Gefetheit und Beisbeit, welche bie Rirchenvorsteher gu entwerfen haben. Diefe Wahlmanner follen bann aus einer vom Sheriff aufgestellten Ranbibatenlifte ben Abgeordneten mablen. Beibe Stimmgebungen follen gebeim fein. - Erörterungen ein= gelner Bunfte finden fich bei Swift und vielen anderen Schrift= ftellern aus ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts.

Bum Schluß giebt Cartwright an, wie fein Reformplan durchzuführen. Es muß eine große "Affociation zur Wiederhersstellung der Berfassung" gebildet werden. Dieselbe legt dem Könige eine Schilderung der Berkommenheit des Parlaments, der Regies

<sup>\*)</sup> Bor Cromwell: Am 1. August 1647 verlangten bie Kommissarien der Armee Resorm des Unterhauses, ebenso die Levellers 20. November 1648. 1649: Agreement of the people, gemäßigt, darauf radikalerer Plan der Levellers. Dann Shaftesdury 1688, Stanhope 1774

rung und des Landes vor. "Dann wird er wie aus einem Traum erwachen" und wenigstens durch jährliche Auflösung des Unterhauses jährliche Neuwahlen herbeiführen. Sollte er aber blind sein, so wird der Plan dem Unterhause vorgelegt; die Herren werden lachen und es nicht einmal zu der Vorlesung kommen lassen. Alsdann hat die Association das Werk durchzussühren, nicht etwa durch einen Gewaltstreich, sondern durch Propaganda. Der Entwurf werde durch seinen innern Wert mehr und mehr Anhänger gewinnen und deim Eintreten einer großen Kalamität, die nicht ausbleiben könne, als Nettungsmittel zum Geset erhoben werden.

Die Affociation kam unter biesem Namen und mit biesem Programm nicht zustande; das Buch aber brachte den Verfasser in persönliche Berührung mit vielen Männern, die ähnliche Gedanken versolgten. Der Herzog von Richmond, dem wir weiterhin des gegnen werden, gereizt durch Cartwrights heftige Ausställe gegen die Mitglieder der Opposition, die nicht mit ihm gehen wollten, kniff ein Ohr in die Stelle, die ihm besonders anstöhig war, steckte das Buch in die Tasche, und machte dem Versasser einen Besuch. Sie sprachen sich aus, kamen zu einer Verständigung, schlossen Freundschaft und traten in lebhafte Korrespondenz.

Mit Silfe von Gleichgesinnten brachte Cartwright im Frühjahr 1780 eine "Gesellschaft für konstitutionelle Information" zustande, welcher der Graf Derby, der Herzog von Richmond und einige andere Peers, Sheridan, Price,") Sharp und viele Aldermen angehörten. Für dieselben schlug er eine Declaration of Rights, in welcher sein Beweis, daß das allgemeine Stimmerecht in England von Rechtswegen vorhanden, nur saktisch vorentshalten sei, in kurzen, gleichsam mathematisch aufgebauten Säten wiederholt wird. Bemerkenswert darin ist nur die Einführung des Ausdrucks freeman, worunter der Versasselsen jeden versteht, der mündig, zurechnungsfähig und nicht Verbrecher ist — offendar eine Übersetzung des omnis liber homo der Magna Charta.

Roch in bemfelben Sahre brachte ber Bergog von Richmond

<sup>\*)</sup> Burfe, Reflex. p. 14.

(geb. 1735, geft. 1808, in bem Ministerium Rodingham 1782 und auch fpater Generalfelbzeuameifter) eine Bill über Reform bes Unterhaufes in bas Dberhaus. Sie beruht auf allgemeinem Stimmrecht und jährlichen Bahlen.\*) Die vorhandene Bahl von Abgeordneten foll beibehalten und mit berfelben die Bahl ber ermachfenen Manner bivibiert werben, mas gur Beit etwa einen Abgeordneten auf 2600 Babler ergeben murbe. Begirte mit je biefer Rahl von Bahlern follen unter Beobachtung möglichfter Abrunbung gebildet, die Bahlen alle an bemfelben Tage vorgenommen, Die Stimmen in jedem Rirchiviel abgegeben werben. Geheime Abftimmung ift in ber Bill nicht vorgefehen aus Grunden, welche ber Berfaffer in einem Schreiben vom 15. Auguft 1783 an ben Dberften Sherman, Schriftführer bes Romites ber irifchen Freiwilligen, fo entwidelt: Der Gebante einer geheimen Stimmgebung fann nur aus bem Berlangen entstanden fein, irgend einen ungehörigen Ginfluß zu vermeiben. \*\*) Es ift aber murbiger einen folchen bireft abzuwehren, anftatt ihm indireft auszuweichen burch Berheimlichung und Täuschung. Unscheinende Rleinigkeiten ber Urt haben eine große Wirfung auf bie Bilbung bes Bolfscharafters. Es schickt fich für einen britischen und einen Freeman, bag alle feine Sandlungen offen und eingestanden find, und daß er angefichts bes Landes erflärt, wem er die Bertretung feiner Intereffen übertragen will. Benn bas Ballot eine Dedung ber Unabhangigfeit fein tann, jo tann es auch ein Mantel für Bestechung und eine Schule von Lug und Trug fein.

Der Herzog wurde in seinem Bortrage unterbrochen durch ben furchtbaren Tumult, den Lord Gordon erregt hatte, von Dickens in dem Romane Barnaby Rudge geschildert — beiläusig eine hübsiche Empsehlung des allgemeinen Stimmrechts. Auch ein Untrag auf fürzere Wahlperioden, den Sawbridge seit einigen Jahren in jeder Session einzubringen pflegte, litt jedesmal in dem ersten Stadium Schiffbruch; den ersten Anstoß, sich ernstlich mit

<sup>\*)</sup> So in ber französischen Berfassung von 1793, die aber nie zur Aussührung kam.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Thukydides. I. 87.

ber Frage ber Barlamentereform zu befaffen, gab Billiam Bitt, ber 1781 eingetreten mar, und bie Zeichen ber Zeit ohne Ahnung ber frangösischen Revolution gelefen hatte. Am 7. Mai bes folgenden Sahres beantragte er die Ginsetzung eines Ausschuffes zur Untersuchung bes Buftanbes ber parlamentarischen Bertretung. Dbaleich von For unterftust, blieb ber Antrag in einer Minorität von 20 Stimmen. Nachbem Bitt, wie aus Cartwrights Briefwechsel ersichtlich, Schritte gethan, um fich einen behilflichen Druck von außen zu beforgen, versuchte er es am 7. Dai 1783 mit einem formulierten Blan: 100 Abgeordnete follten ben Graffchaften zugelegt und eine gleiche Bahl von Bahlfleden geftrichen werben. Der Antrag wurde mit 293 gegen 149 abgelehnt. Nachbem er Bremierminister geworden war, brachte Bitt am 18. April 1785. um boch fein Wort einzulöfen, eine neue, freilich erheblich gahmere Bill ein; nur 36 Fleden follten ihre befondere Bertretung gu Bunften ber Graffchaften und ber nicht vertretenen großen Stäbte perlieren und die Gigentumer ber Rleden burch Gelb entichabigt werden. For widersprach ber letteren Bestimmung fehr lebhaft: Regierungsrechte feien nicht Gigentum, fondern anvertrautes Gut; was zu tonftitutionellen 3meden gegeben fei, follte gurudgenommen werben, wenn es biefen 3meden nicht langer entspreche. Die erfte Lefung wurde mit 248 gegen 174 abgelehnt. Überhaupt hat fein Reformantrag bis zum Sahre 1831 es wieder zu einer fo großen Minorität gebracht wie ber vom 7. Mai 1782.

- Inzwischen hatte die Bewegung der Geister in Frankreich sich auf ein bestimmtes politisches Ziel gerichtet und in den Kreisen, mit welchen wir uns beschäftigen, natürlich die freudigste Teilsnahme gefunden. Um 17. August 1789 schrieb Cartwright an den Borsigenden des Verfassungsausschusses der Nationalversammslung: Frankreich nimmt die englische Konstitution\*) zum Muster

<sup>\*)</sup> Bieland, Gespräche unter vier Augen: Frankgall: die noch übrigen unumschränkten Könige sollen (nicht von ihren Thronen herabsteigen, sondern) nur die Berkassung von Großbritannien in ihren Reichen einführen. Sie "ist vortrefslich, aber sie war die Arbeit des Moments", ift also zu verbessern. (Er denkt nur an 1644!)

Bucher, fleine Edriften.

und thut wohl baran; benn in ihrer theoretischen Reinheit ist sie über alles Lob erhaben. Aber vermeibet die beklagenswerten Fehler, die in unserer Nevolution 1688 gemacht sind, und Verderbnis über unsere Konstitution gebracht haben. Hauptsache ist Freiheit der Wahlen und häusige Wiederkehr berselben.

Man barf hier einen Augenblid bei ber Betrachtung verweilen, wieviel unfruchtbare Rampfe bie Nachahmung ber "englischen Ronftitution" in der Welt erzeugt hat. Eine Konstitution in dem festländifchen Ginne, einen Rober bes Staatsrechts, giebt es befannt: lich in England nicht; was ber Englander Konstitution nennt,\*) ist ber Inbegriff von Berträgen - Die Magna Charta pon 1215 und die Bill of Rights von 1689 find als folde au bezeichnen von urfundlich gemachten Rechtsgewohnheiten und von faktischer Ubung. Nimmt man bie von Cartwright und feinen Freunden verfochtene Theorie hingu, fo tann man fagen, baf unter "englischer Ronftitution" breierlei verstanden wird; erftens bas Recht, bas in jenen Bertragen und in Barlamentsaften niedergelegt ift; zweitens ein Recht, das angeblich por biefen Aften bestanden hat und biefelben nach Cartwrights Meinung ungultig macht; brittens bie Braris ber Regierung burch ein Rabinet, welches ursprünglich aus Männern berfelben Bartei bestehen und eine feste Majoritat bes Unterhauses für fich haben sollte - eine Institution, von welcher bie Gefetfammlung und bas amtliche Blatt, bie "London Gagette", nichts miffen, und beffen Entwidlung von Strafforbs "Junta" burch bas Boudoir ber Bergogin von Bortsmouth, \*\*) Maitreffe Karls II., und burch die Roalitionsministerien und die "offenen

<sup>\*)</sup> Graf Bişthum nennt in seinen Memoiren die englische Konstitution ein Arsenal, wenn nicht ein Labyrinth von bestimmten Rechten, angenommenen Vorstellungen, normannischen Privilegien, sächsischem Serkommen, bänischen Erinnerungen, alten Präcedenzsällen, salbvergessenen Parlamentsbeschlüssen, Pergamenten, Jöpsen und Perüden. Pall Mall Gazette meinte (November 1886), der Versasser habe noch anführen sollen: keltisches Herkommen, sächsische Antipathien, bürokratische Privilegien, demokratische Rechte.

<sup>\*\*)</sup> Gine Frangöfin Querouaille, von ben Engländern Carnal genannt.

Fragen" bis zu dem "innern Kabinet" innerhalb des Kabinets, das 1770 nur in der erregten Sindistung Burkes existierte, aber 1880 unter Gladstone zu einer anerkannten Sinrichtung geworden ist, ein sonderbares Stück Rechtsgeschichte bildet und noch weiter bilden wird. Es ist das die Berfassung, welche Disraeli als Schriftseller "unsere venetianische Konstitution" zu nennen liebt.

Während man sich in Frankreich mit Nachahmung der engslischen Konstitution beschäftigte, verlegte ein Teil der englischen Resormer sich mehr und mehr darauf, es den Parisern nachzumachen.\*) Die politischen Bereine wachsen an Zahl und Mitzgliedern und treten mit einander in Berbindung. In dem Prozesse gegen Thomas Harby dehauptete der Staatsanwalt, in den Jahren 1791 und 1792 sei von Frankreich der Plan herübergebracht worden, in London und im ganzen Lande Klubs zu bilden zu dem Zweck, gemäß den angeblich unveräußerlichen und unverjährbaren Menschenrechten, die an und für sich mit der Existenz eines Königs und einer Pairie unwerträglich seien, zu regieren, also den König abzusehen und eine Republik zu errichten "mit dem Recht auf immerwährende Resolution." Doch ist dafür kein gerichtlicher Beweis erbracht worden.

Der Berlauf ber Dinge zeigt, daß aus ber weit vor 1789 zurückweichenden Bewegung für allgemeines Stimmrecht und jährliche Wahlen, allerdings unter dem fördernden Einfluß der französischen Revolution, die Richtung sich entwickelt hat, welche der Staatsanwalt bezeichnet, mährend Cartwright und der Herzog von Richmond bei der Versicherung und, wie nicht zu bezweifeln, auch in dem Glauben beharrten, daß die ihnen vorschwebende, ursprüngliche Konstitution sich nach ihrer Wiederbelebung ebenso gut mit Königtum und Aristofratie vertragen würde wie vor ihrem Scheintode. Eine große Wirfung in republikanischer Richtung hatte die Schrift "Die Menscherechte", welche Thomas Paine,\*\*) der Freund

<sup>\*)</sup> Advice to the priviledge orders, benüt im Hochverratsprozesse gegen Horne Tooke.

<sup>\*\*)</sup> Taine, Révol. II. 382, 413.

Benjamin Franklins, als Antwort auf Burkes "Betrachtungen über die französische Revolution" verfaßte. Die Regierung hatte vergeblich versucht das Berlagsrecht zu erwerben, um das Werk zu vernichten, machte dem Berfasser einen Prozeß, der mit der Berurteilung zu zwei Jahren Gefängnis endigte, und verfolgte jeden Buchhändler, der sich untersing ein Exemplar zu verkaufen.

An manchen Orten regte sich auch bas alte Buritanerblut; ber Bußtag, ben bie Regierung für ben 18. Februar 1794 wegen bes Krieges mit Frankreich ausgeschrieben hatte, wurde in Sheffield mit folgenber Hymne geseiert:

O thou whose awful word can bind The raging waves, the raging wind, Mad tyrants tame, break down the high, Whose haughty foreheads beat the sky.

Make bare thine arm, great King of Kings, That arm alone salvation brings; That wonder working arm, which broke Prom Israels neck the Egyptian yoke.

Burst every dungeon, every chain, Give injured slaves their rights again. Let truth prevail, let discord cease, Speak and the world shall steep in peace.

Die "Revolutionsgesellschaft", ursprünglich nur bestimmt ben Geburtstag Wilhelms III. zu seiern, jest unter bem Borsit bes Grafen Stanhope, und viele andere Bereine richteten von Zeit zu Zeit und noch im Jahre 1792 Glückwunschadressen an die französischen Rationalversammlung und ihre Nachfolgerin,\*) überschießten dieselben zuweilen durch Abgesandte und seierten den Jahrestag der Erstürmung der Bastille, "alle mit Nationalkokarden an unseren Hervinzen wurden massenden. Die Bolksversammlungen in den Provinzen wurden massenhafter, ihre Beschlüsse, wenn auch in vorssichtiger Sprache gehalten, drohender. Petitionen an den König

<sup>\*)</sup> Burte, Refl. p. 6 ff.

wurden nicht mit der herkommlichen Formel "Möge es Eurer Majestät gefallen," sondern mit Sire begonnen. In einer großen Bersammlung unter freiem himmel in Sheffield am 7. April 1794
sagte ein Redner Yorke, der bafür zwei Jahr Gefängnis bekam:

"Wenn die Revolution von 1688 nicht für das Bolt gemacht war, so war sie keine Revolution, sondern eine Verschwörung weniger adliger Unterdrücker gegen die Freiheiten und die Wohlsahrt der Vielen. Wenn sie aber bestimmt war, dem ganzen Volke zu gute zu kommen und ihr Zweck entstellt oder absichtlich beiseite geschoben ist, so ist das Volk nicht darauf angewiesen zu bitten, sondern berechtigt zu fordern, daß ihm gemäß des Tones, in welchem die Bill of Rights gehalten ist, die Wiederherstellung jährlicher Parlamente (d. h. jährlicher Wahlen) und die Einführung des allgemeinen Stimmrechts gewährt werde."

Die Versammlung beschloß benn auch, keine Petitionen mehr an das Unterhaus in dieser Angelegenheit zu richten. Wiederholte königliche Proklamationen gegen aufrührerische Schriften im Inlande und Korrespondenzen mit dem Auslande wurden mit einem Protest beantwortet. Das Volk sei die wahre und einzige Quelle der Regierung; also könne die Freiheit über jeden Gegenstand zu sprechen und zu schreiben nicht versagt werden ohne gröbliche Beleidigung der Majestät des Volkes. Einzelne Gesellschaften teilten sich nach dem Pariser Urbilde in Sektionen, schafften Pieken an und exerzierten. Nachahmungen der rohesten französischen Preßerzeugnisse kamen zum Vorschein, in denen auch die gemäßigten Resormer nicht verschont waren. In einer Volksversammlung in London wurde folgender Komödienzettel verteilt:

"Zum Benefiz für John Bull. Auf bem Theater ber Föderration am Gleichheits-Platz wird Donnerstag den 1. April 4971 (Umstellung der Jahreszahl 1794) eine neue und unterhaltende Posse aufgeführt werden, betitelt: Die Guillotine oder Georgs Kopf im Korbe. Dramatis Personae: Humpy III.... Herr Welf (sein letztes Austreten in dieser Rolle). Der Prinz von Lauch (Wales)... Herr Welf der Jüngere. Onkel Tody... Herr Richmond u. s. w. Während der Vorstellung wird im Chor gesungen werden Ça ira und Bob shave great George. Das Ganze schließt mit einer

großen Enthauptung von Stellenjägern, Pensionaren und beutichen Blutegeln."

Diefer merkwürdige Abschnitt in ber innern Geschichte Englands, das lette Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, wird wohl in dem zu erwartenden vierten Bande von Leckys Geschichtswerk seine erschöpfende Darstellung sinden.

Obwohl die Zahl der Mitglieder der Bereine vielleicht klein im Verhältnis zu der Bevölkerung war,\*) obwohl es an Gegentundgebungen, an der Bildung loyaler Bereine nicht fehlte, so wurde die Regierung besorgt; kein Zweisel, daß sie von den gefährlichen Zettelungen der französischen Republikaner mit englischen Demokraten, die erst neuerdings durch die Forschungen von Herbert Marsh\*) bekannt geworden sind, einiges wußte und mehr, als sie zu verössentlichen für gut sand. Den ersten Prozes ließ Pitt im August 1793 gegen die Delegierten der schottischen Resormer anstrengen. Muir, ein vielversprechender, junger Advosat, wurde zu vierzehn Jahren Transportation verurteilt; die schwerste Anklage gegen ihn war, daß er jemandem auf bessen Bitte Baines Menschenzechte zum Lesen geliehen hatte. Drei andere erhielten auf ähnliche

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bamit folgende Citate:

<sup>&</sup>quot;Le poids, que je puis mettre dans la balance, c'est les dixneufvingtièmes de la nation française des sentiments de laquelle ni moi ni les puissances ne poovent douter." Louis XVIII. au Prince de Talleyrand 9. Avril 1815. Tall. Corresp. p. 376. — Danton, "Les républicains sont une minorité infime." Taine Rév. II. 186. — "La France de tut devant trente factieux". De Ferrières in Taine Rév. I. 65. — "The beginnings of confusion with us in England are at present feeble enough; but with you we have seen an infanccy, still more feeble, growing by moments into a strength to heap mountains upon mountains, and to wage war with heaven itself. Burke Refl. q. 12. — "Nous n'étions pas alors (1789) plus de dix républicains en France." Carm. Desmoulins, L. Blanc III. 59. — (1848). Le nombre des républicains convaincus était minime. Garn. Pagès VI. 112. Desgl. Ledru Rollin, Garn. Pagès VI. 424.

<sup>\*\*)</sup> Sybel, Gefch. b. Revol. II. 47. Malmesbury Diaries. Dezemb. 1792.

Anklagen dieselbe Strafe, ein Dissentergeistlicher kam mit sieben Jahren davon. Die Berurteilung erfolgte auf Grund eines alten Gesetzes aus der Zeit der Stuarts betreffend die Erregung von Zwietracht zwischen König und Bolk. Die Richter überboten einsander in der Kundgebung einer fanatischen Parteilichkeit. Die Geschworenen waren aus einem Bereine genommen, der den Muir wegen seiner politischen Gesinnung von der Mitgliederliste gestrichen hatte. Die Berurteilten wurden in Ketten geschlagen und mit Straßenräubern und aufgegriffenen Dirnen nach Botany Bay gebracht. Im Jahre 1837 wurde auf Anregung von Joseph Hume eine Subskription behufs Errichtung eines Denkmals für "die schotztischen Märtyrer" eröffnet.

Diefer Brogeg ftachelte Die Iondoner Bereine gu einer größeren und mehr planmäßigen Thätigfeit an, um bie ihnen allen brobende Gefahr abzumehren; und bies bot wieber ber Regierung einen Unlag, ben beiben wichtigften, ber London Corresponding Society und bem Berein ber Boltsfreunde, ju Leibe ju gehen. Die erftere, hervorgegangen aus ber Gefellschaft für konstitutionelle Information, gegründet am 30. April 1792, gehörte ber icharferen Richtung an und mar ber Mittelpunkt eines großen Netes. Die Statuten waren von Thomas Sarby und Felix Baughan verfaßt und beftimmten, daß nur Berfonen aufzunehmen, die fich ausbrudlich für allgemeines Stimmrecht und jährliche Bahlen erflärten. Bahrend die Bereine es übrigens vermieben, im einzelnen auszumalen, wie fie fich nach Durchfetung biefer Buntte bie weitere Entwidelung bachten, hatte biefe Gefellschaft in einer Abreffe an bas englische Bolt eine wichtige, Die Ariftofratie beunruhigende Folgerung gezogen:

"Wenn das Volksparlament finden wird, daß unter verschies benen Vorwänden Berseihungen von gemeinem Grund und Boden (common land) von mancherlei Personen erlangt worden sind, keineswegs zum Besten des Ganzen, sondern zur bitteren Benachteiligung der Armen, so würden diese Ländereien bald dem Publikum zurückgegeben und der beraubte Bauer in den Stand gesetzt werden, seiner notleidenden Familie mehr Brot zu geben aus der Einnahme, welche ihm die wiedererlangte Besugnis, eine Kuh, zwei oder drei Schafe und eine Buchtgans auf bie Weibe gu treiben, gemahren wurde."

Infolge bes Ebinburger Prozesses faßte bieser Berein ben Beschluß, "alles aufs Spiel zu setzen", um eine volle und gerechte Bertretung bes Bolkes zu erreichen, die wohlthätigen Gesetz wieder ins Leben zu rusen, von benen kaum eine Spur mehr vorhanden sei und sich gegen ungesetzliche und skandalöse Berfolgungen und nichtswürdige Berurteilungen zu schützen; zu dem Zwecke Delegierte aller freiheitliebenden Bereine zu einem Bolkskonvent (convention of the people) einzuladen. Thomas Harby, der Schriftsührer, teilte im Auftrage diesen Beschluß anderen Bereinen mit, und erhielt zustimmende Antworten.

Diefer Blan eines Konvents bilbete bas Schwergewicht ber Unklage. Die Gefellschaft ber Boltsfreunde mar gemäßigter ober unbestimmter in ihren Forberungen und vorsichtiger in ihren Rundgebungen, aber bem Minifterium febr unbequem, weil ihr Sheris ban, Gren (ber 1793 einen Untrag auf Barlamentereform erfolglos in bas Unterhaus gebracht hatte, und 1832 als Graf Grey und Bremierminifter bie Reformbill burchführte), Whitbreab, ber Graf Landerbale, Sames Dadintofh, Erstine (fpater Lordfanzler) und viele andere Parlamentsmitglieder angehörten. Brogramm lautete: Wiederherstellung ber Freiheit ber Bahlen und einer gleichmäßigeren Bertretung, häufigere Mußubung bes Bablrechts. Zwölf Berfonen, Angehörige bes einen ober bes andern Bereins, wurden unter Anklage des Hochverrats gestellt und alles aufgeboten, um ihre Berurteilung zu erreichen. Der Kronanwalt 30g bas Treiben ber Bereine und Boltsverfammlungen, Die gange ihm revolutionär erscheinende Litteratur hinein, und es wurde, ohne Erfolg, ber Berfuch gemacht, burch Ungesetlichkeiten eine Jury jufammen zu bringen, von ber biefelbe Billfährigfeit wie von ber Ebinburger zu erwarten (Thelmalls Dlemoiren).

Buerst kamen, Oktober 1794, Thomas Harby und Horne Tooke an die Reihe, der letztere Bikar von Brentford, ein gelehrter und geistvoller Mann, nicht im Parlament, dem er erst später angehörte, aber seit den Wilkesschen Unruhen am politischen Leben beteiligt. Beide wurden freigesprochen. Horne Tooke hatte She-

riban, Bitt und andere Zeugen laden lassen. Bitt wich anfangs in seiner Aussage aus, wurde aber durch Sheridans Zeugnis genötigt sich zu korrigieren und einzuräumen, daß auch er einmal an
einer Versammlung der Delegierten mehrerer Grasschaften in Sachen
der Parlamentsreform teilgenommen habe. Damit war die Sache
zu Gunsten der Angeklagten entschieden; auch Thelwall wurde freigesprochen, die übrigen außer Verfolgung gesetzt. Auch Cartwright,
Mitglied des Vereins der Volksfreunde, war von der Verteidigung
geladen worden und sagte gegen sich selbst mehr aus, als er brauchte.

Unter ben vielen, in dem Prozeß verlesenen Schriftsticken befand sich auch der schon erwähnte Brief des Herzogs von Richmond an den Obersten Sherman von 1783, aus dem noch eine Stelle mitgeteilt zu werden verdient. Jum Verständnis derselben ist daran zu erinnern, daß Irland, um die drohende Invasion der Franzosen abzuwehren, auf eigene Kosten 80 000 Freiwillige, Prostestanten und Katholiken, auf die Beine gebracht und daß die engslische Regierung auf den von Petitionen dieser Streitmacht unterstützten Antrag des Dubliner Parlaments sich 1782 zu dem Zugeständnis bequemt hatte, daß das irische Parlament legislativ unabhängig sein, seine Veschüssen dicht mehr von dem Geheimenrat und dem Parlament in London geändert werden sollten. Der Herzog schreibt:

"Ich erlaube mir schließlich den Wunsch auszusprechen, daß die ihrem Wesen nach wechselseitige Verbindung zwischen Großebritannien und Irland bald in liberaler und billiger Weise geordnet werde. Die, welche bisher bestand, beruhte auf so engeherzigen und absurden Grundsähen, daß niemand, der es mit dem einen oder dem anderen Königreiche wohl meint, den Berlust dereselben bedauern kann. Sie bestand in Zwang und Abhängigkeit. Irland hatte unbestreitbar das Necht sie auszulösen, wann es das für gut fand. Wenn wir aber nicht zu vollständiger Trennung kommen wollen, so sollten wir uns über neue Bedingungen der Berbindung verständigen. Ich habe es immer für das Beste geshalten, daß die beiden Inseln Königreich bildeten mit einem Parlamente, abwechselnd in London und in Dublin tagend. Wenn dem aber unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen, so wäre

wenigstens eine federal union nötig für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten. Der gegenwärtige Zustand ist nicht haltbar. England trägt die ganze Schuld, die für beide Inseln gemacht ist, die Last der Marine und der auswärtigen Geschäfte und weit über den vershältnismäßigen Anteil an der Last des Heerwesen in Kriegszeiten. Aber was schlimmer ist, nichts dürzt dafür, daß wir fünstig dieselben Feinde und dieselben Freunde haben werden. Berschiedene Interessen mögen dem einen Königreiche einen Krieg nötig erscheinen lassen, während das andere vorzieht in Frieden zu bleiben. Der König wird dem Kate des einen Parlaments den Borzug geben, und ich brauche kaum hinzuzufügen, daß daraus ein Krieg zwischen den beiden Königreichen solgen könnte."

Trot bes Sieges über bie Regierung erlahmte bie Bewegung feitbem. Bohl brachte 1798 ber Bergog von Norfolf am Geburtstage von For ben Toaft aus: "Die Gefundheit unferes Couverans: ber Majeftat bes Bolfs!" und For im Phigflub "bie Bolfesouveranität!", aber nachbem in bemfelben Sahre ber Bollgiehungsausschuß ber London Corresponding Society perhaftet und feine Bapiere in Beschlag genommen, auch einige Berfonen wegen landesverräterischer Korrespondens mit Frangosen gebenkt waren, verlieren fich bie Spuren ber Maitation. Der Rrieg, gegen ben die Bereine in richtiger Bermutung feines mahren 3medes, bie revolutionare Unftedung von England fern gu halten, anfangs geeifert hatten - eine Brofchure von Erstine in bem Ginne erlebte 48 Auflagen - 30g bie Aufmerksamkeit mehr und mehr von ben inneren Angelegenheiten ab und wurde allmählich populär; er brachte ben Englandern reiche Rolonien ber Frangofen. Spanier und Sollander ein.

Indessen war es nicht der Friede an sich, der 1816 die Bewegung wieder erweckte, sondern mehr noch der vielsache Notstand,
der aus der plößlichen Beränderung der wirtschaftlichen Berhältnisse, aus der Berminderung der für den Krieg arbeitenden Industrien, aus der Entlassung von einigen Hunderttausenden von
Soldaten und Seeleuten erwuchs und durch Mißwachs gesteigert
wurde. Wieder wurden große Versammlungen gehalten, Massenpetitionen für allgemeines Stimmrecht und jährliche Wahlen ein-

gereicht, aufregende Flugblätter verbreitet. Aber ein fehr wichtiger Unterschied von ber Bewegung bes 18. Jahrhunderts fällt in bie Dit Ausnahme von Gir Francis Burbett, ber megen einer scharfen Kritit bes Ministeriums zu ber ungeheuerlichen Gelbftrafe von 2000 Bfb. (40 000 Mark) verurteilt murbe, und allenfalls von Lord Cochrane, fieht man feine ariftofratischen Riguren, feine Barlamentsmitglieber, feine Gelehrten, feine angefehenen Juriften auf ber Buhne. Die Londoner Buhörerschaft ber Agitatoren wie Sunt und Cobbett, welche bie Betitionen gufammen gu bringen fuchten, maren hungernbe Arbeiter, entlaffene Solbaten, zerlumpte Matrofen. Die frühere Bewegung war burch Theoretiter veranlaßt, die gegenwärtige burch bittere Not, boch mar es ein Nachklang bes 18. Jahrhunderts, daß man die Not burch eine Barlamentereform heilen wollte. Der foziale Charafter, ber fich in Angriffen auf Cigentum außerte, bewog bie Regierung zu ben gewaltfamften Magregeln. Das furchtbare, auf bie Beit ber Stuarts zurudweichende Ruftzeug ber Staatsanwaltschaft, bas in ruhigen Beiten vergeffen wird, murbe in Bewegung gefett und burch bie berüchtigten feche Befete Lord Caftlereaghe verftärft. Gine friedliche Bolfsversammlung bei Manchefter murbe von ber aus Bächtern bestehenden berittenen Milig zusammengehauen und niedergeritten. Die Toten und Bermundeten beliefen fich auf mehr als 400, und jebe Rechtshilfe gegen bie Befehlshaber ber Milig murbe verfagt. Im Jahre 1819 begegnen wir auch wieber unferem alten Freunde, bem Major Cartwright, ber ichon bas Sahr vorher eine milbernbe Rebaktion feiner Reformbill von 1776 herausgegeben hatte. Einwohner von Birmingham verfammelten fich, um gemäß ber "urfprünglichen" Berfaffung vier Abgeordnete gum Unterhaufe gu mablen, obgleich bie Stadt nach ben geltenben Gefeten feine Bertretung hatte. Cartwright riet im Biberfpruch mit feiner fruberen Ausführung, bas nicht ju thun, fonbern einen legislative attorney, einen Sachwalter für bie Gefetgebung, ju mahlen, mahr= scheinlich in Erinnerung an ben Ausspruch eines alten Juriften, bas Gefet fingiere, bag jeber Englander im Barlament jugegen fei, entweder verfönlich oder durch einen Bevollmächtigten oder Sachverwalter. Der Gemählte, meinte Cartwright, folle nicht versuchen einen Sitz einzunehmen, sondern nur vor den Schranken ersscheinen gleichsam als lebendige Petition anstatt eines Stücks Persgament. Die Wahl ging vor sich, und Cartwright wurde mit den Leitern "wegen Berschwörung gegen die Konstitution" angeklagt. Nach langen Gerichtsverhandlungen kam der alte Herr mit einer Gelbbuße von 100 Guineen davon, die er sosort aus seiner riesigen Westentasche bebächtig auf den Tisch zählte; die übrigen wurden zu Gefängnis verurteilt.

Weniger ber scharfen Repreffion als ber 1823 wiederkehrenden Prosperität war die Beruhigung ju banken, welche erft burch die Julirevolution und bie fich baran fchließende Bewegung für Reform bes Unterhaufes unterbrochen murbe. Lord Broughams Musfpruch ift bekannt: Die Reformbill murbe auf ben Barrikaben in Baris erfämpft. Bahrend biefer Bewegung, ber fich bie feit einem Menschenalter von ber Regierung verbrängten Whigs in einem gewiffen Umfange annahmen, und welche in ber Bulaffung neuer Babler aus ber Mittelflaffe ihren Abichluß fand, murbe von Rebe und Breffe ein febr freier Gebrauch gemacht, ohne bag Staatsanwalt und Berichte eingeschritten waren, aber boch nur innerhalb einer Grenze, welche durch einen unfcheinbaren Borgang febr beftimmt vorgezeichnet worben mar. Nachbem bie Minifter einmal mit der Reformbill gefchlagen waren und beshalb bas Barlament aufgelöft hatten, bilbete fich unter bem Borfit von Gir Francis Burbett ein Berein, genannt London Politikal Union, mit bem Zwecke, fich über bas gange Land auszubreiten. In bemfelben entstand eine Spaltung über bie Fragen, ob man bas allgemeine Stimmrecht in bas Brogramm und Arbeiter in ben Borftand aufnehmen wolle. Beide Fragen wurden verneint, die Arbeiter traten aus und bilbeten einen Berein für fich. Deffen Borftand fchrieb eine Berfammlung ber arbeitenben Rlaffen aus, um über folgenbe Sate zu beraten: "bag alles rechtschaffen erworbene Gigentum heilig und unverletlich ift; daß alle Menfchen gleich geboren find und gewiffe natürliche und unveräußerliche Rechte haben; daß alle erblichen Geburtsunterschiebe unnatürlich, ben gleichen Menschenrechten zuwider find und abgeschafft werben muffen; daß man mit feinem Gefete gufrieden fein wolle, bas hinter biefen Grundfaten

zurückliebe." Lord Melbourne that ben Personen, welche die Einladung erlassen hatten, zu wissen, daß ein Meeting zu diesen Zwecken ungesetzlich und aufrührerisch und vielleicht sogar hochversräterisch sei. Die Folge war, daß man die Versammlung aufgab, und daß die arbeitenden Klassen, so lebhaft und wirksam sie auch den Mittelstand unterstützten, in ihrer Monstreadresse von Virmingham erklärten, sie verzichteten darauf, durch diese Resormbill etwas für sich zu gewinnen.

Sie nahmen ihre Sache in Die eigene Band. Ginige Jahre später bilbete sich in London eine "Working mens' Association", in welche nur Arbeiter aufgenommen wurden. Die Geele berfelben war ber fehr begabte Schriftführer, Tifchler Lowet, genahrt an ben Schriften Benthams, ber feine fogen. "Bhilosophie" bes Rutens aus Selvetius entlehnt hatte. Ein Ausschuß bes Bereins formulierte 1837 ein Programm, welches im Gegenfat zu ber Magna Charta ber Barone The People's Charter, Die Bolfs: charte, genannt murbe. Dasfelbe befteht aus feche Bunften: allgemeines Stimmrecht, gleiche Bablbegirfe, geheime Abstimmung, jährliche Bahlen, fein paffiver Zenfus, Entschäbigung ber Abgeordneten. Das Ballot, dem die früheren Reformer nicht geneigt gemefen maren, mar aus Bentham übernommen, ber burch basfelbe ben bunkel gefühlten Gegenfat zwifchen Staat und Gefellichaft überbrücken wollte. In Betreff ber Mittel ber Durchführung tam es schon auf bem 1839 abgehaltenen Konvent ber Chartiften gu einem Zwiefpalt zwifden ben Unhangern ber phyfifchen und ber moralischen Gewalt, des Aufstandes und ber Bropaganda.

Die letzteren hatten in dem Vereine und noch entschiedener im Lande die Mehrheit. Man sammelte Unterschriften zu einer Betition an das Unterhaus, die, angeblich mit 3315752 Unterschriften bedeckt, am 2. Mai 1842 von einer großen Volksmenge nach dem Parlamentsgebäude begleitet, und von dem Schriftsührer des Haufes verlesen wurde.

"Die Petition bes unterzeichneten Bolfes bes vereinigten Königreichs besagt: Regierung ift entstanden aus dem Bolfe, hat ben Zweck, die Freiheit aller zu schützen, die Wohlfahrt aller zu beförbern und follte ber Gefamtheit bes Boltes verantwortlich fein. Die alleinige Autorität, vermöge beren irgend eine Körperschaft Gefete machen und bie Gefellichaft regieren fann, ift Delegation bes Boltes. Folglich follten alle gleichmäßig vertreten fein. Bertretung verfagt ift, follte ber Befteuerung Biberftand geleiftet Bon 26 Millionen haben nur 900 000 Stimmrecht. Ihre Majeftat begieht aus ben Steuern für ihren Brivatgebrauch täglich 164 Pfund 17 Schilling 10 Bence, ber Ronig von Sannover 57 Bfund 10 Schilling, ber Ergbifchof von Canterbury 52 Bfund 10 Schilling, mahrend viele taufend Arbeiterfamilien täglich 3 Bence auf ben Ropf haben." Die Betition beschwert fich ferner über die "Baftillen" bes neuen Armengesetes, über die 9 Millionen Bfund Ginfunfte einer Rirche, "von welcher wir pringiviell biffentieren", über die Monopole in Stimmrecht, in Bapiergelb, in Dafchinen, in Land, in Zeitungen und ermahnt auch ber vielen Beschwerben bes irischen Boltes, "welche basselbe gur Auflöfung ber Union berechtigten." Der Antrag geht babin, einen Sachwalter ber Betenten an ben Schranken bes Saufes gu horen und bie Bolfscharte jum Gefet ju erheben.

Der Antrag, die Petenten zu hören, wird von Duncombe, hume und Bowring, dem herausgeber der Werke Benthams, befürwortet, von dem Minister des Innern Sir James Graham bekämpst, weil dadurch hoffmungen auf Annahme des zweiten Antrags würden erweckt werden, "aus welcher der Umsturz aller unsserer Institutionen unvermeidlich solgen würde." Macaulay spricht sich für Ballot und Abschaffung des passiven Zenfüs, aber entschieden gegen allgemeines Stimmrecht aus, weil dasselbe tötlich für alle Zwecke, um derenwillen Regierungen existieren, und unverträglich mit aller Zivilisation wäre. Lord John Russell drückt seinen Achtung für die Bittseller und seinen Abschung für die Bittseller und seinen Abschung die vor ihren Erundsätzen aus. Die Frage, ob dieselben an den Schranken zu hören, wird mit 236 gegen 49 Stimmen verneint.

Die Führer waren in Berlegenheit, was weiter zu thun, und bie Bewegung fing an zerfahren zu werden, als fie durch die Februarrevolution frische Kraft gewann. Es wurden aufs neue im ganzen Lande Unterschriften zu einer Petition gesammelt und im März\*) Bekanntmachungen verbreitet, daß am 10. April ein Nationalkonvent von 49 Delegierten der chartistischen Bereine auf dem Gemeinde-Anger von Kennington, einem Bororte Londons, zusammentreten werde, um die Prozession zu leiten, mit welcher die Petition dem Unterhause überreicht werden sollte, und andere Maßregeln zu beschließen, die man für nötig erachten würde, um die Erhebung der Bolkscharte zum Gesetz zu sichern. Diesem zehnten April ist von beiden Seiten die Bezeichnung glorreich zuserkannt worden.

über 5 Millionen Unterschriften, so kann man heute noch lesen, trug die Petition; Hunderstausende waren im Anmarsch auf London, aber 200 000 Männer, darunter der Prinz Louis Napoleon, hatten sich als Spezialkonstabler einschwören und mit eichenen Knütteln bewassen lassen; vor diesem beispiellosen Bürgermute machte die Revolution Halt. Und was sindet man, wenn man die Borgänge untersucht, vor allen die Parlamentsverhandlungen liest? Einen Stoff, dessen kunstlerische Berarbeitung eines Uristophanes nicht unwürdig wäre, eine humoristische Stickerei auf einem bitterernsten Grunde.

Am 6. April wird die Regierung von mehreren Seiten interpelliert, was sie zu thun gedenke; die Bevölkerung der Hauptstadt sei von terror erfüllt. Der Minister Sir George Grey erwidert, die Regierung habe eben durch ein Plakat das Meeting kraft des gemeinen Nechts und die Prozession auf Grund eines Gesetzes von Karl II. untersagt, und alle getreuen Unterthanen Ihrer Majestät ausgesordert, den Behörden dei Erhaltung des Friedens dehisslich zu sein, giebt übrigens auf Borhaltung von Feargus D'Connor, der als Haupt der Chartisten galt, zu, das Mitglieder des Konsvents ihn schriftlich von dem Borhaben in Kenntnis gesetzt und versichert hätten, daß sie jeden Friedensbruch verhüten werden. Am Abend des Zehnten geben die Minister in beiden Haufern die kurze Auskunst, das Meeting sei durch die Polizei ohne Widerstand aussellen

<sup>\*)</sup> Am 2. März schiefte bas Zentrastomitee ben Chartisten in Lonbon eine Beglüdwünschungsabreffe an bie provisorische Regierung in Baris — wie 1790. Garnier Papes II. 8.

gelöst worden. Die Prozession, darunter viele Frauen und Kinder im Festanzuge, sand die Westminsterbrücke von Polizei besetzt und kehrte um, die Petition wurde in Droschken in das Unterhaus geschafft.

Das Dokument, 53/4 Bentner ichwer, wurde bem ftanbigen Musichuf für Betitionen überwiesen. Nach einem mahrend ber Maitation gegen bie Kornzölle gefaßten Beschluffe hatte biefer Musichuß gunächst die Unterschriften gu gablen und gu prufen. Um 13. April erstattete berfelbe seinen Bericht. Die Registraturbeamten bes Saufes mit breigehn Silfsarbeitern hatten fiebzehn Stunden mit bem Bahlen augebracht, und nicht 5 706 000, wie D'Connor angegeben, fondern nur 1 975 496 Unterschriften berausabbiert. Darunter, fagt ber Ausschuß mit großem Ernft, befinden fich Namen von Berfonen, Die wohl nicht mit bem Inhalt ber Betition ein= verftanben fein burften, g. B. Ihre Majeftat bie Ronigin, ber Bergog von Bellington, ber fünfzehnmal vorkommt, Gir Robert Beel und ber Dberft Sibthorp (bie fomifche Figur ber Ronfervativen). Wir fanden, heißt es weiter, Borte, bie uns nicht als Familiennamen vorgefommen find, 3. B. No cheese (fein Rafe). Moponafe, Baringenafe u. a., auch Bezeichnungen indecenter Gegenftanbe. Wir find baber ber Unficht, bag einige Unterzeichner ber Betition fich einer groben Berletung ber Brivilegien bes Unterhaufes ichulbig gemacht haben.

Der Graf von Arunbel und Surrey will aus vollkommen glaubwürdiger Quelle wissen, daß nicht mehr als 15 000 Personen auf Kennigton Common gewesen seien. J. G. Smyth ist selbst bort gewesen, hält die Zisser 15 000 für viel zu hoch, und glaubt die Teilnehmer an der Prozession mit 8000 zu überschäßen. Sin anderes Mitglied nimmt die Statistit zu Hile, und weist nach, daß gar nicht 5 700 000 Personen männlichen Geschlechts von über fünszehn Jahren vorhanden seien. Eripps, Mitglied des Ausschusses für Petitionen, erklärt, er könne D'Connor nie wieder glauben. D'Connor bezweiselt die Richtigkeit der vorgenommenen Zählung, bringt Zissern aus einzelnen großen Städten bei, erklärt, über die letzte Außerung des Herrn Eripps werde er eine Außeinandersetzung an einem andern Orte suchen und verläßt den Saal.

Disraeli macht ein Wortspiel: es murbe fehr lächerlich fein, wenn Die Debatte ihren Abschluß fande "in einem ernfteren Meeting" (feinblicher Begegnung, Zweikampf) auf Kennington Common, als bas Meeting vom 10. gemefen. Bon beiben Seiten bes Saufes wird ber Sprecher angegangen, ein folches Ereignis zu verhindern. Muf feine Borhaltung bedauert Berr Cripps, Die anftogige Außerung gethan zu haben. Befchluß, ber Serjeant-at-arms, Boligei= beamte bes Saufes, folle Berrn D'Connor vorladen. Delbung, Die Borlabung fei ihm zugeftellt, er habe aber nicht gehorcht. Befchluß, ihn verhaften zu laffen. Melbung, er fei verhaftet. Befchluß, ihn wieber freigulaffen. D'Connor ericheint; ber Sprecher halt ihm eine Anrede: mehrere Mitglieder hatten von feiner letten Auferung ben Ginbrud, als wolle er etwas Feinbfeliges gegen herrn Cripps unternehmen; er, ber Sprecher, wolle bas nicht glauben, habe ihm überdies mitzuteilen, baß Berr Cripps feine Mugerung bebauert habe. Cripps bedauert noch einmal. D'Connor erklart, er wolle die gange Geschichte vergeffen. Und hier machen die ftenographischen Berichte in Sanfard mit unbewußtem Sumor die Bemerfung: Subject at an end, ber Gegenstand, b. f. bie Beratung ber Bolfscharte ju Ende. Uber ben Inhalt berfelben ift nie vom Musschuffe berichtet, nie von bem Saufe beschloffen worben.

Dagegen wurde eine Bill in wenig Tagen — vielleicht das erste Mal, seitdem es besteht, hielt das Parlament am Ostersonnabend Situng! — durch alle Stadien befördert und am 22. April von der Königin sanktioniert, Crown and Government Security Act. Dieselbe kündigt sich an als eine Deklaration und entscheidet den Zweisel, ob gewisse sich hochverräterische Handlungen mit dem Tode zu bestrafen seien, für die mildere Ansicht, entscheidet aber zugleich die Kontroverse, ob Sprechen ein Handeln im Sinne der alten Gesetz über Felonie sei, besachen Jesses hatte nur gesagt: scribere est agere. Auf Grund dieses Gesetzes wurden in den solgenden Monaten viele Chartisten verurteilt,\*) namentlich Ernest Jones,

<sup>\*)</sup> Disraeli befürwortete eine Bittidrift für Straferlaß, und ber Chartift Thomas Cooper widmete ihm beshalb aus bem Gefängnis ein Gebicht. Deutsche Rev. 1887 S. 5.

Bucher, fleine Edriften.

Sohn eines Abjutanten bes Rontge von Sannover, in Deutschland geboren und erzogen, wegen einer Rebe zu zweijähriger Ginzelhaft. nach beren Berbüßung er gebrochen war.\*) D'Connor ruinierte fich und die Sache vollends burch eine cartiftische Landtompagnie und ftarb im Irrenhaufe. Ein Berfuch ber Bergleute in Bales, einen Gefangenen zu befreien, murbe leicht niedergeschlagen. Der Chartismus, unter biefem Ramen, mar tot, und bas eingangs erwähnte Programm ber Konfereng von 1851, bei welcher wir endlich angelangt find, ift fein Teftament. Das Bertrodinen und Abfterben ber Chartiftenvereine ift jum größten Teil ben Gewertverbanden, Trades Unions, auguschreiben, welche nach und nach die Maffe ber Arbeiter an fich zogen, und fich anfangs nicht mit Politit, fondern nur mit ber Lohnfrage befaßten. Spater feten fie einen Musichuß nieder, ber die Gesegentwurfe unter bem Gesichtspunkt ber Inter= effen ber Arbeiter ju prufen hat. Den Schriftführer bes Musfcuffes, Steinmetgefellen Broadhurft, hat Glabftone gum Unter-Staatsfefretar in bem Minifterium bes Innern gemacht.

Die Berfammlung von 1851 nannte fich Konfereng, weil die früher gewählte Bezeichnung Konvent gefährlich gemefen mare. Durch die Erfahrung ernüchtert, fab fie die Berwirklichung ber Boltscharte in einer entfernten Bufunft, aber in bem Glauben baran nicht erschüttert, beschäftigte fie fich auch mit bem Gedanken, welche positive Geftaltungen fich entwideln wurden, wenn die Charte einmal Gefet fein wurde. Ihre Borganger hatten fich mit ber vagen Borftellung begnügt, daß nach Ginführung bes allgemeinen Stimmrechts und jährlicher Bahlen alles ihnen Beschwerliche murbe weggeschafft werben, ober, wie Cartwright meint, Die irbifche Borbereitung für bas himmlische Baradies beginnen merbe. Nur die London Corresponding Society hatte in ihrer Abresse an bas englische Bolt auf die Landfrage hingewiesen in der unvertennbaren Absicht, bestimmte materielle Intereffen breiter Schichten für bie Bewegung ins Spiel zu bringen. Die Ronfereng folgte Diesem Beispiel in größerem Magftabe und fichtlich unter Benutung

<sup>\*)</sup> Sein Sohn Atherley Jones, 1886 in bas Parlament gewählt, führte im Juli 1887 eine Nieberlage bes Minifteriums herbei.

ber mahrend ber vorhergehenden Jahre auf bem Festlande entstanbenen Berfassungen und Grundrechte. Das Brogramm beginnt:

"Da alle Reformvorschläge außer ber Charte ben Mittelflaffen weit mehr Stimmen geben murben als ben Arbeitenben, Die Stellung ber letteren alfo noch ungunftiger machen murben, als fie gegenwärtig ift, fo muß für bie gange Charte ggitiert merben. -Die Konfereng ift ber Uberzeugung, daß ber befte Beg, Sympathie für ben Chartismus zu gewinnen, ber ift, feine Bebeutung für bie Beichwerben aller leibenben Rlaffen nachzuweisen, Diefe Rlaffen baran ju gewöhnen, ihn als ben Bebel ihrer Soffnungen ju betrachten; ber befte Weg, bem Rlaffenregimente beizutommen, ber, feinen Unhängern zu zeigen, daß ber Chartismus mehr Gutes für fie ftiften murbe, als jenes Regiment ftiften tann ober mill; bag eine politische Beranderung ber Buftande mirtungslos fein wurde ohne eine fogiale; daß eine chartiftische Bewegung ohne bie Renntnis von ber Wiffenschaft ber Gefellichaft ganglich fehlichlagen wurde; daß wir nicht nur den Polititer, fondern auch ben Geschäftsmann gewinnen muffen; daß wir die Unterftugung des Urbeiters, Sandwerfers, Bachters, Rleinhandlers nicht beanfpruchen und gewinnen konnen, wenn wir nicht zeigen, bag wir praktische Reformer find, daß uns die Staatsgewalt ohne Gefährbung anvertraut werben fann, bag mir wiffen, was fie brudt und wie ihnen zu helfen, daß die Charte ihnen einen positiven, unmittelbaren und bauernden Gewinn bringen, fofort ihr Wohlfein und ihre Silfsquellen vermehren merbe.

"Es ist baher Zeit, an das Interesse jeder einzelnen untersbrückten Klasse zu appellieren. Jede verlangt ein gewissen, ihren Bedürfnissen entsprechendes Maß von sozialen Reformen; diese Ansprücke, obgleich verschiedenartig, sind nicht unverträglich; ein Recht kann nie mit dem andern in Konflikt geraten, Wahrheit nie der Wahrheit widersprechen."

Der gesperrt gebruckte Sat, ber von einem burch gute Stubien geschulten Kopfe, vielleicht von Ernest Jones, beigetragen sein muß, wirst ein Licht rückwärts in die Erörterung, mit welcher Cartwright sich abmühte, und vorwärts in Fragen, mit benen England sich zu beschäftigen haben wird. Recht hat seine Wurzel in bem gemeinsamen Bewußtsein bes Bolks, lehrt sogar Savigny, das Haupt der historischen Schule. Das Bewußtsein füllt die Geschichte nit neuen Elementen; Bernunft wird Unsinn, Wohlsthat Plage; was Recht war, hört auf solches zu sein und umgekehrt.

"Bon biefer Überzeugung burchbrungen," heißt es weiter, "empfiehlt bie Konferenz, bie öffentliche Meinung auf folgende Grunbfage zu lenken" — bie unter zwölf Rummern folgen.

Seben wir uns an, was von biefem Brogramm in einem Menschenalter Birtlichfeit geworben ift. Bunachft von ben feche Buntten ber Charte. Rein paffiver Zenfus - (600 Bfund Jahreseinkommen aus Grundbesit fur bie Graffchaften, 300 fur bie Stabte) - abgeschafft. Gebeime Stimmgebung - ift eingeführt. Gleiche Bahlbegirfe für je einen Abgeordneten - find eingerichtet, außer in einigen Mittelftabten. Allgemeines Stimmrecht. Das Gefet von 1884, bas zwei Millionen neuer Babler geschaffen haben foll, ift nicht mehr weit bavon entfernt. Dasfelbe ift betitelt: Afte über bie Bertretung bes Bolfes, mahrend bas pon 1832 fich anspruchslofer Afte gur Berbefferung ber Bertretung bes Bolfes nennt. Soll bamit etwa angebeutet fein, baf bas Gefet bie Bolfsvertretung endailtig ordne, fo burfte umgefehrt biefer Titel bald bie Unfpruche berer, Die boch auch zum Bolf gehören und nicht vertreten find, machrufen. Die Frauen haben fich fcon lebhaft gemelbet.

Rückftändig von der Charte find noch jährliche Neuwahlen, die jedoch bei der Unmöglichkeit, feste und dauernde Majoritäten zu bilden, faktisch oft genug vorkommen werden, und Diäten der Abgeordneten. Wenn man auf den letzteren Punkt einen erhebelichen Wert legte, so hätte man ihn längst durchgesetzt, denn nach gemeinem Recht und sogar nach einer Parlamentsakte haben die Abgeordneten das Recht, eine Entschädigung von ihren Wählern zu sordern.\*) Neben den großen Kosten, welche eine Wahl auch seit

<sup>\*)</sup> Die Stadt Newbury sandte zur Zeit Heinrichs V. keine Abgesordneten ins Parlament, weil sie kosten nicht aufbringen könne, und das Partament billigte biese Entschuldigung. Protests p. 86.

ber scharfen Trennung erlaubter und unerlaubter Aufwendungen noch immer verursacht, haben Diäten wenig zu bedeuten, und ein gewisses aristokratisches Gefühl sträubt sich dagegen, sie anzunehmen. Wenn dieses Gefühl, wie vorherzusehen ist, im Unterhause immer mehr und mehr verschwindet, wird auch diese Nummer der Bolkscharte bald ausgeführt werden.

Bon ben Grundfaten, auf welche bas Brogramm bie öffentliche Meinung zu lenken empfiehlt, feien zuerft biejenigen ermabnt, bie gang ober teilweife ichon verwirtlicht find. Die fogenannten "Steuern auf die Intelligeng", b. h. die Papierfteuer, Die Unzeigenfteuer, ber Zeitungeftempel und ber Boll von ausländischen Buchern find abgeschafft. Gine "Burgermehr" ift in ben Freiwilligen hergeftellt, freilich nur für bie Rlaffen, welche fich felbft ausruften fonnen; boch giebt es ober gab es in ber bunten Menge ber Lonboner aus Berufsftanben gebilbete Rorps (von Rünftlern, Abvofaten, Boftsetretaren, Bantbeamten) auch ein fleines Korps von Arbeitern. Die "Räuflichkeit ber Offizierstellen" und "bie forperliche Büchtigung in bem Beere" find abgeschafft. Die "Dienstreit" ift auf drei Sahr berabgefett - bas Brogramm verlangte ein Sahr. Diefe Neuerung, beren anonymer Bater Lord Bolfelen ift, hat gu fo großen Übelftänden geführt, daß man fie durch größere Borteile für langere Dienftzeit faktifch rudgangig zu machen verfucht. "Bwangsverpflichtung ber Eltern, ihren Rindern bie gewöhnlichen Renntniffe beibringen ju laffen" ift eingeführt, mit ftartem Bufchuß aus Staatsmitteln. "Trennung von Staat und Rirche" ift in 3rland erfolgt, in England burch bie Abschaffung ber Rirchenfteuer eingeleitet und ware, wenn bie irifche Frage nicht vorläge, längft auf ber Tagesordnung bes Barlaments; inzwischen spielt fie bei ber großen Bahl von Geften in ber Stimmwerbung unter ben Rarten eine wichtige Rolle. Die Rachricht, Glabftone habe ben Diffenters, um ihre Stimmen zu gewinnen, Die Entstaatlichung ber englischen Rirche augefagt, ift amar von feiner Breffe für eine schnöbe Berleumbung erflart worben; es scheint aber boch etwas an ber Sache gu fein, ba ber Brafibent ber Beslenaner fich fonft Schwerlich bewogen gefunden hatte, öffentlich und scharf zu erklaren, baß bie Diffenters nicht für Glabftone ftimmen wurben. "Gine

Reform ber Gesethe über ben Gesellschaftsvertrag" ift burch Beseitigung bes Pringips ber solibarischen Haftbarkeit erfolgt.

Nun wird niemand behaupten wollen, baf bie Maitation ber Chartiftenführer, Die 1851 gum letten Male versammelt maren, und beren Blätter balb nachher eingingen, Die eingetretene Reform bewirft haben. Ihr Brogramm enthielt u. a. Die Quinteffeng beffen, was längft von ben Mittelflaffen als nütlich erkannt und geforbert war und fich aus ber Reformatte von 1832 entwideln mußte. Manches wurde von den um die Regierung Rampfenden zugeftanden als Breis für bie Stimmen ber Bahler; Kattion ift bie Tollheit ber Benigen zum Gewinn ber Bielen, hat Junius gefagt. Gladftone, ber eifrige Rampe ber englischen Staatsfirche, beantragte, fo ergählen fich in London die Ministerfreise, die Entstaatlichung bieser Rirche in Irland, nachdem eine verfehlte Spetulation es ihm hochft wünschenswert gemacht hatte, wieder Minifter zu werben. Der ben Konfervativen gang unerwartete Ausfall ber Bahlen von 1880 war bas Ergebnis einer ben Gewerfverbanden, Trades' Unions, im ftillen gegebenen Berficherung, bag Glabftone ein Bablgefet auf breitester Grundlage einbringen werbe. Manches wurde gewährt, als Affekurangprämie gegen die Revolution, wie Chamberlain. erft neuerbings in die regierenden Rreife eingetreten und noch nicht in ber inneren Diplomatie geschult, ausgeplaubert hat. Das übrige that ber Bug ber Beit, hinter ber England gurudgeblieben mar.

Die noch rückftändigen Punkte des Programms erscheinen zum Teil phantastisch. Aber wenn Lord John Russell, der die Reformakte von 1832 für "sinal" erklärte, nicht gestorben, sondern wie jenes Mädchen in einer norwegischen Sage nur in einem Eisgewölbe eingeschlächen und jett wieder erweckt wäre, mit welchem Staumen würde er das Geset von 1884 und nuanche anderen Beränderungen betrachten! Rückständig sind noch: Unentgelkliche Erteilung von Korporationsrechten an alle forporativen Ussociationen für gewerdliche Zwecke, Borschußkassen für Arbeiter, die sich associateren wollen; Unterhaltung der durch Alter oder Krankheit Unsähigen aus Staatssmitteln; Beschaffung schnender Arbeit vonseiten des Staats sürtale, die sich nicht selbst erhalten können, (wie § 1, Teil II, Titel 19 des preußischen Landrechts). Bon den speziell auf die Arbeiter

bezüglichen Forberungen ist außer ber Neform des Aftiengesetes nichts gewährt; dagegen durch die Fabrikgesetze und das Gesundbeitsamt viel geschehen. Ferner: Steuern nur auf Grund und Boden und Kapital; Tilgung der Nationalschuld durch Anrechnung der Zinszahlungen als Abschlagszahlungen auf das Kapital. Endelich ein Punkt, der in dem Programm vorangestellt ist.

"Die Konfereng halt bafur, bag Grund und Boben bas unveräußerliche Erbteil bes Menschengeschlechts ift und bas bisberige Monopol besfelben gegen bie Gefete Gottes und ber Nation verftogt. Die Bermanblung bes Landes in Nationaleigentum ift bie einzig richtige Grundlage ber Bolfsmohlfahrt. Um biefen letteren 3med zu erreichen, find folgende Dagregeln nach und nach bem Bublifum bringend zu empfehlen: 1. Errichtung eines Aderbauministeriums;\*) 2. Rudgabe ber Armen=, Gemeinde=, Rirchen= und Kronländereien an das Bolt; folche Grundstücke in geeigneten Bargellen gu verpachten, Die Bacht für ben Staat zu vereinnahmen; 3. Entschädigung bes abziehenden Bachters für Meliorationen (in Arland feitbem gefetlich geworben), Berbot, ben Bachter ju einer bestimmten Fruchtfolge zu verpflichten, Aufhebung ber Jagbgefete, Bermanblung aller Renten in Kornrenten: 4. Ermächtigung bes Staats, Land angutaufen, um basfelbe in Bacht auszuthun an eingelne ober an Affociationen; 5. Berbot, Land, bas ber Staat einmal erworben, wieber zu veräußern; 6. Borfaufsrecht bes Staats; 7. Erpropriation bes Landes für ben Staat, fo fchnell die bestehenben Rechtsverhältniffe burch Gefet, Tobesfall, Beräußerung ober andere mit Gerechtigkeit und Großmut gegen alle Klaffen vereinbare Mittel beseitigt werben fonnen."

Bon biefen Punkten ist einer als Preis für die Stimmen der Pächter gewährt worden; ein von Gladstone eingebrachtes Gesetz gestattet dem Pächter, die Kaninchen zu schießen, die den Boden zerwühlen, selbst wenn er sich gegen den Gutsherrn verpslichtet hat, sie nicht zu schießen.

Rachdem bas Parlament in bem Bemühen, unerträglichen Zuftanben in Frland, ben Folgen alter englischer Sünben, ein Enbe

<sup>\*) 1889</sup> erfolgt (Chaplin).



ond verhältnismäßig unbedeutend neben ber n daß bas Land nationalifiert werbe. Im Träumerei belächelt, hat ber Gebanke meugbar Boben gewonnen. Die Schriften Meorge\*) und bes Englanders Alfred dunehender Rritifen wert erachtet worben; amen Caint James' Sall eine aufmertfame mohlunterrichtete Wanderredner belehren Maften Landfite ber Ariftofratie einmal Ter wichtigfte Borgang auf biefem Ge= diester abgehaltene Rongreß ber Gewert= für Nationalifierung bes Landes mit maenommen hat. Daneben läuft ichon Maitation für Freihandel in Land weifommiffe, Bereinfachung bes Sypo-Parzellierung, alfo für bas Gegenteil verworren auch bas alles noch burch broßen Grundbefiger boch ichon unrubia Biga jum Schut bes Gigentums und Juni b. J. unter Borfit bes Ber= Jahresversammlung hielt, icheinen Mreifes nur herrn Leon Can ge= om Juriften festgehaltene Fiftion, baß Maln getragen wird, fonnte ein Sebel . Es ware bas nicht bas erfte montrecht ber Krone auf empfindliche murbe. Im Jahre 1633 lub Lord alle die vor, welche fich innerhalb auf hatten, um ihre Berechtigung gu miejenigen, welche feine fchriftlichen

Der Mayorswahl in New-York im Okunterlag nur dem Bündnisse der Deder Rall Budget vom 4. Novbr. 1886. Unions beschloß am 7. September

zu machen, sich zu einem tiesen Sinschneiben in Eigentum und Bertrag entschlossen hatte, konnte es nicht ausbleiben, daß verwandte, in England und Schottland seit lange glimmende Fragen angesacht wurden. Sie sind unter sich sehr verschieben. Die Schotten haben nicht vergessen, daß der Clan, dessen Tradition auch in Frland einen Gährungsstoss abgab, Sigentümer des Bodens war, der Clangenosse ein gutes, wenn auch nicht mit Pergament und Siegel versbürgtes, erbliches Nutungsrecht an dem ihm speziell angewiesenen Grundstück und an Wald, Moor, Steinbruch und Gewässern hatte. Bei den Kleinbauern, crofters, auf den schottischen Küsten und Inseln ist diese Erinnerung so lebendig geworden, daß sie zu Thätzlichsteiten geschritten und schleunigst durch ein Spezialgeset\*) berruhigt worden sind.

In ben füblichen und mittleren Grafichaften Englands egiftiert ber unglaubliche Buftand, bag bie Bachter in ber Regel feine Kontratte haben, fondern von Jahr gu Jahr figen und, wenn die Rornpreise niedrig find, von bem guten Billen bes Eigentumers erwarten, daß er ihnen 10 ober 20 Brozent ber Bacht erläßt. Diefes Berhältnis wird fich wohl ohne Gingreifen der Gefetgebung umgestalten. Unter bem Druck ber Konkurreng bes amerikanischen und indifden Getreides merben von Sahr gu Jahr mehr Guter pachtlos; der Landwirt, der noch eine Bacht übernehmen will, wird feine Bedingungen ftellen tonnen. Die Rlagen ber ländlichen Tagelöhner bagegen können fich nicht burch Angebot und Nachfrage erledigen. Schon mahrend ber vorjährigen Bahlen nahm Chamberlain das Thema von 1794 wieder auf, fprach von drei Morgen und einer Ruh. \*\*) Gladitone brachte bas Ministerium Salisbury ichon in ber Abreftdebatte jum Fall burch ein Tadelsvotum barüber, daß ber Königin nicht eine Phrase über die ländlichen Tagelöhner in den Mund gelegt worden fei, und als er bemnächst nach allen Seiten Rober auswarf, fchrieb er in einem gur Beröffentlichung bestimmten Briefe, er vergeffe nicht, daß diefelben fehnlich und mit Recht eine fernere Gesetgebung zur Berbefferung ihrer Lage erwarteten.

<sup>\*)</sup> welches ihnen fixily tenure giebt.

<sup>\*\*)</sup> Churchill besgl. Pall Mall Gaz. 17. April 1886 p. 27.

Doch biefe Dinge find verhältnismäßig unbedeutend neben ber Forberung ber Chartiften, daß bas Land nationalifiert werbe. Im Sahre 1851 als eine wilbe Träumerei belächelt, hat ber Gebanke in den letten Jahren unleugbar Boben gewonnen. Die Schriften bes Ameritaners Benry George\*) und bes Engländers Alfred Ruffel Ballace find eingehender Kritifen wert erachtet worden; ber erftere hat in ber gefüllten Saint James' Sall eine aufmerkfame Sörerschaft gefunden, und wohlunterrichtete Wanderredner belehren bas Bolf, daß bie prachtigften Landfite ber Ariftofratie einmal Rirchengut gemefen find. Der wichtigfte Borgang auf biefem Gebiete ift, bag ber in Manchefter abgehaltene Rongreg ber Gewertverbande eine Refolution für Nationalifierung bes Landes mit großer Stimmenmehrheit angenommen hat. Daneben läuft ichon von früherer Zeit her eine Agitation für Freihandel in Land b. h. für Abschaffung ber Fibeitommiffe, Bereinfachung bes Sypothekenwesens, Erleichterung ber Bargellierung, alfo für bas Gegenteil ber Nationalifierung. \*\*) Go verworren auch bas alles noch burch einander arbeitet, fo find die großen Grundbefiter boch ichon unruhig geworben und haben eine "Liga jum Schut bes Gigentums und ber Freiheit" begrundet, Die im Juni b. J. unter Borfit bes Berjogs von Bedford ihre vierte Sahresversammlung hielt, icheinen aber außerhalb ihres eignen Rreifes nur Berrn Leon Can geworben zu haben. Die von ben Juriften festgehaltene Fiftion, bag alles Land von ber Krone ju Lehn getragen wird, fonnte ein Sebel ju großen Ummälzungen werben. Es ware bas nicht bas erfte Mal, daß ein vergeffenes Teudalrecht ber Krone auf empfindliche Weise in Wirksamkeit gefett wurde. 3m Jahre 1633 lud Lord Solland als Oberitforftrichter alle bie por, welche fich innerhalb ber alten Köniasforften angebaut hatten, um ihre Berechtigung gu untersuchen, und verurteilte biejenigen, welche feine schriftlichen

<sup>\*)</sup> Henry George erhielt bei der Mayorswahl in New-York im Okstober 1886 60 000 Stimmen, und unterlag nur dem Bündniffe der Desmokraten und Republikaner. Pall Mall Budget vom 4. Novbr. 1886.

<sup>\*\*)</sup> Der Kongreß ber Trabe's Unions beschloß am 7. September 1887 eine Resolution in biesem Sinne.

Besittitel vorweisen konnten, zu Abfindungen, die sich für die Grafsichaft Effex allein auf 300 000 Pfb. beliefen. Auch der Graf Salisbury wurde wegen eines Landbesitzes verurteilt, den sein Bater Robert Secil von der Königin Glisabeth zum Geschenk erhalten hatte.

Es ift aber noch eine Forberung ber Chartiften unerfüllt, Die in ber Betition von 1842 aufgestellt ift, bie Auflöfung ber Union Das Brogramm von 1851 übergeht biefen Gegenmit Brland. ftand, offenbar weil bie Berfaffer fürchteten fich baburch bie Daffe ber Bevolferung Englands und Schottlands zu entfremben, und weil fie barauf rechneten, bag bie Sache fich von felbft machen würde, wenn die Bolfscharte erft Gefet fei. Glabftone hat es feinem Intereffe entsprechend gefunden und fich für ftark genug gehalten, biefe Forberung ihrer Erfüllung nabe zu bringen. wurde mit Triumph verfündet, daß er die beiden Borlagen über bie beffere Berwaltung Irlands und über ben Austauf ber Grundherrn "aus feinem eigenften Gelbft heraus gefchaffen habe", ohne Beratung mit feinen Rollegen, nur mit Augiehung eines draftsman b. h. eines Mannes, ber eine Bill in die legiftische Sprache gu fleiben verfteht. Und fein Bunber, bag er fich für ftart genug bagu hielt; erfreute er fich boch feit einer Reihe von Sahren einer bittatorischen Gewalt (veral. "Die Ara Gladftone"). Wie biefelbe hat ent= fteben fonnen, barauf giebt Segel eine Untwort, an ben burch Ruges Briefmechfel weitere Rreife wieder erinnert worden find. gelegentlich ber Dialeftit bes Ginen und bes Bielen: Das ftarre Behaupten bes Fürfichseins auch in ber fittlichen Welt mache gerabe abhängig; wenn ein Staat in feine fittlichen Atome gerftaube, fo nabere er fich ber abstraften Ginheit, bem Despotismus. Das Berftäuben hat bie vergerrte Lehre Abam Smiths, hat bie Schule beforgt, welche England, jeben Staat, bas gange Menschengeschlecht auflofen mochte in einen Saufen von Monaben, Die nur burch Raufen und Bertaufen gufammengehalten werben, Die Schule, welche Broubhon (Du Principe federatif. Baris 1863) als Rollegen in der Anarchie belobt hat.

In ber Richtung auf einen militärischen Absolutismus kann - sich in England biese Annäherung nicht bewegen, auch nicht in ber

Richtung auf die Krone. Die Königin hat fich immer wieder ben ihr miberwärtigen Dann gefallen laffen muffen; auch bas Steuer ber auswärtigen Bolitif, welches fie Balmerfton und Derby gegenüber festgehalten hatte, ift ihr entglitten, und fie hat fich mit bem geflügelten Borte zu beruhigen, burch welches ihr Minifter fein Umhertaumeln in bem Jrrgarten ber Diplomatie beschönigte: a new departure,\*) eine neue Abreife, ein neuer Anlauf. Als ber altefte Sohn bes Bringen von Bales bie Großjährigkeit erreichte, unterließ Glabstone nicht ihn verblümt zu belehren, 7. Januar 1885, ber Souveran habe heutzutage wenig reale Autorität, und die Nachfolger thaten wohl, fich bei Zeiten an ben Gedanken zu gewöhnen, baß ber Thron mehr burch ein glanzendes Beispiel hauslicher Tugend befestigt werde als burch politische Befähigung und die Reigung, fie geltend zu machen. Indem er einfließen läßt, der englische Thron fei illustrions u. a. wegen "feiner legalen Bafis", will er ben iungen Bringen baran erinnern, bag bas Recht feiner Familie auf einem parlamentarischen ober, wie die Sakobiten fagten, auf einem revolutionaren Titel beruhe. \*\*) Die Bhrafe ift aber zwei= idneibig: gerade bas Leagle, nur außer Gebrauch Gefommene ber englischen Konstitution erhält einen Boben, von bem aus die Krone manches wiedergewinnen, vielleicht, in ben Worten Cartwrights, ber Kelbherr ber zeitlichen Erlöfung merben fonnte. Doch bas hangt von Berfonlichfeiten ab.

Aber durch das Sitat von Hegel ist die Frage nur halb besantwortet; es bleibt zu erklären, wieso es gerade Gladstone geslungen ist, sich die in den Zuständen liegende Richtung mit solchem Erfolge zu nute zu machen. Die Fähigkeit, in einer Stunde und 37 Minuten 11 500 Worte von sich zu geben, wie seine Bewunsderr ihm nachgerechnet haben, diese Fähigkeit allein thut es nicht; wäten Geschichtsschreibern, denen die Briefe und Tagebücher der

<sup>\*)</sup> Derfelbe Ausbrud in History of an Idea p. 4 (3rland).

<sup>\*\*)</sup> Am Jubiläumstage ber Königin Biltoria, Auguft 1886, hielt Gladstone in hawarben vor 200 bis 300 Personen eine Rebe, die in die Aufsorberung ausging, die Königin ins Gebet einzuschließen, namentlich jum Danke für ihr Berständnis ber wahren Bebingungen des großen Bertrages zwischen Thron und Bolf.

heute Lebenden zugänglich find, wird die wenig anmutende Aufsgabe zufallen, die perfönlichen Beweggründe und Zwede, welche in Birklichkeit die Handlungen dieses merkwürdigen Demagogen bestimmt, die Mittel, welche ihm in vielen Fällen gedient haben, unter dem Schaum von täuschenden Worten hervorzuziehen.\*) In den Rahmen dieser vor dem Zusammentreten des neuen Parlaments abgeschlossenen Arbeit fällt nur seine letzte Verwandlung.

Er hatte den Wahlfeldzug eröffnet, noch ehe die Auflösung des Parlaments ausgesprochen war, und glaubte wohl mit dem Besuch in seinem alten Wahlfreise genug gethan zu haben. Als aber die Wahlen sich sichtlich gegen ihn wendeten, zog er noch einsmal aus, nach Liverpool, und erklärte daselbst am 28. Juni:

"Ich behaupte nicht, daß die Masse des Bolks, welche ihre Muße der Politik nicht widmet und nicht widmen kann, notwendigerweise und über alle Gegenstände besser zu urteilen verstehe als die Unterrichteten, welche Muße und andere große Borteile voraus haben. Aber das wage ich zu sagen, daß in betreff der größten und wichtigsten Kategorie, derjenigen, in welcher die Schlußfolgerungen auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Humanität beruhen sollen, daß ich in betreff dieser Gegenstände es in der ganzen Welt mit den Massen gegen die Klassen halte."

Darf man nicht sagen, daß er sich damit zum Erben oder Testamentsvollstrecker der Chartisten erklärt habe? Hatte sich doch das Programm von 1851 die Zerstörung des "Klassenregimentes" zur Aufgabe gestellt. Es ist nicht wahrscheinlich, daß Gladstone diese Tokument im Sinne gehabt hat, das die meisten Quellen über den Chartismus nicht einmal der Erwähnung wert gehalten haben. Es ist gewiß, daß seine Gegner sich jener verschollenen Partei nicht mehr erinnern; sie würden ihm sonst den Borwurf nicht erspart haben, daß er Chartist geworden sei. Die Gewalt der Dinge hat ihn dazu getrieben, dieses Schlagwort auszugeben, das ihm freilich für seht mehr Stimmen entstemdet als zugeführt hat, jedensalls gewichtigere, vor allen die aristotratischen Liberalen, die noch im vorigen Jahre für Lord Nandolf Churchills Aus,

<sup>\*)</sup> Lord Nowton erklärt, er werbe Didraelis litt. Nachlaß bei Glabftone's Lebzeiten nicht veröffentlichen.

herüber zu kommen und ben Konfervativen zu helfen, ein taubes Dhr gehabt hatten. Der Engländer findet sich mit gar manchen Dingen ab, so lange sie nicht beim rechten Namen genannt werden. Auf eine so direkte Herausforderung aber haben die Klassen, welche am 10. April 1848 bereit waren, mit ihren Konstadlerknütteln den Chartismus totzuschlagen, seinen Erben mit ihren Stimmzetteln erbrückt. Ohne die drei noch ausstehenden Wahlen auf den Orkneys und Schottlands stellt sich das Ergebnis so: Gladstonianer 189, Konservative 316, abgefallene Liberale 76, Parnelliten 86.

Gleichviel, wie das Ringen der Fraktionen um die Regierungsgewalt verlaufen mag, ob Glabstone die Majorität zu sprengen versteht, die durch die gemeinsame Abneigung gegen seine irische Volitif zusammengeführt ist, ob er sich freiwillig zur Ruhe begiebt, was nicht wahrscheinlich ist, ob ihm die Geisteskraft ausgeht, wie Valmerston prophezeit hat, in jedem Falle wird die nächste Zeit durch Kämpse um Ausssührung einer Rummer der Chartistenpetition von 1842 ausgefüllt werden und die englische Verfassung auf harte Vroben stellen. Zustände, wie sie unter und durch Gladstone erwachsen, lassen sich nicht einsach wegwischen, so daß das darunter oder dahinter Liegende wieder zum Vorschein käme.

Der Seher von Chelsea, Thomas Carlyle, hat vor langen Jahren unter dem Titel "Bir treiben den Niagara hinab; was nachher?" eine düstere Beissaung gegeben, die nur in der Aristotatie einige Hoffnung sieht. Klug und geschickt ist sie oder war sie, die englische Aristotratie. Der Krieg mit Frankreich, dessen Ausbruch sie durch die Botschaft Georgs III. vom 28. Januar 1793 herbeisührte, hat den beabsichtigten, in den Buckhingham Papers\*) eingestandenen Zweck erfüllt, hat um sast ein Jahrhundert die demokratische Entwicklung Englands zurückgehalten, die jest mit so überraschender Gewalt zum Durchbruch gekommen ist. Aber die Nachkommen jener Tories mußten sich seit 1846 durch Disraeli erziehen lassen. Einen 4. August hat die englische Aristokratie nicht gehabt; wie wird sie sich, wenn die irische Frage erledigt ist, zu der Landstage stellen?

<sup>\*)</sup> Bergl. Blanc XI. 5, 6.

## Maharadichah Dulip Singh.\*)

Wir werden Auge und Zunge an diefen Namen gewöhnen muffen und uns bas erleichtern, indem wir uns erinnern, daß Radschah, in welchem Borte bie Burgel von rex fteden foll, einen Fürsten und Maha groß bedeutet. Lange Jahre begegnete man bem Trager bes Namens in bem amtlichen Sofbericht und ber ausführlicheren Chronik ber Morning Post über die vornehme Welt in England. Gine Cour mare nicht vollständig gewesen ohne die an Taufend und eine Nacht erinnernde Erscheinung biefes indischen Fürsten; er wurde auch zu fleinen Sofgesellschaften nach Windfor geladen und fast wie zur Familie gehörend behandelt; man fand ihn unter ben Pringen und Pringeffinnen, welche bei feierlichen Audienzen hinter ber Königin in ben Thronfal eintreten. Bring von Bales besuchte ihn auf feinem Lanbfit Elveben Sall in Im Bublifum mußte man, bag er ber Cohn von Runbichit Singh, bem einft mächtigen Beherricher ber Siths im Bendichab, bem Lande ber fünf Fluffe am mittleren Indus, ift, baß er bas Chriftentum angenommen, eine Engländerin geheiratet hatte, und wie bie großen englischen Gutsbefiter lebte. wußte man natürlich, daß bas Reich feines Baters englischer Befit geworden war, fummerte fich aber wenig barum, wie bas gugegangen; war bas boch feit Clive und Saftings bas Schicffal aller indischen Reiche. Es waren zwei Blaubucher barüber vorhanden, aber wer hat Luft und Zeit, die zu lefen! Auf einmal wurde es ftill von ihm, bis eine Berufung an bas englische Bolf, welche er

<sup>\*)</sup> Grengboten 1887.

im Jahre 1882 in der Times veröffentlichte, wieder von ihm reden machte, wenigstens auf einige Tage. Hören wir, was er damals au sagen hatte.

"Da nach einer neuerlichen eblen That ber gegenwärtigen liberalen Regierung unter Glabstone, dem Großen, dem Gerechten,
zu schließen, jest das Zeitalter der Gerechtigkeit und Erstattung
angebrochen ist, so fühle ich mich ermutigt, dem englischen Bolke
die Unbill vorzutragen, die ich erlitten habe, und hoffe, daß, wenn
man mich auch nicht so freigebig wie den König Cetteweho behandeln wird, mir doch etwas Hocherzigkeit von diesem großen
christlichen Reiche werde erwiesen werden.

"Als ich zu bem Thron bes Benbichab gelangte, war ich ein Rind. Die Truppen ber Rhalfa, (ber alten, von Runfchit Ginah unterworfenen Berbrüberung ber Sauptlinge), bie ichon mahrend ber Vormundschaft meines Oheims und meiner Mutter auffässig gewefen waren, emporten fich, gingen über ben Grengfluß, griffen mutwilligerweise die Englander an, und murden geschlagen. Wenn bamals mein Gebiet annektiert worden mare, fo murbe ich heute nicht ein Wort zu fagen haben; benn ich mar bamals ein unabhangiger Fürst an ber Spite eines unabhangigen Bolfes, und jebe Strafe für bas, mas meine Solbaten gethan hatten, mare gerecht gewesen. Aber in Unbetracht ber Freundschaft, welche gwi= ichen bem britischen Reiche und meinem Bater, bem "Löwen bes Benbichab", bestanden hatte, feste Lord Sarbinge, biefer echte englische Gentleman, mich wieder auf ben Thron, und legte mir im Durbar (ber Berfammlung ber Sauplinge und hoben Beamten) bas Geschmeibe mit bem Rob-i-nur wieder an. Der gleichzeitig eingesette Regentschafterat fühlte fich indes nicht ftart genug, ben Bendschab ohne Silfe zu regieren, und manbte fich an ben englischen Bertreter in meiner Sauptstadt Labor, ber fich gunächst bas Recht ber absoluten Kontrole jedes Bermaltungszweiges aus= bedang, und dann ben Bertrag von Bhprowal mit mir abichlok. laut beffen mir bie Beschützung meines Thrones bis zu meinem fechzehnten Sahre verburgt wird, zu welchem 3med bie Englander Befatungen im Lande halten follen gegen Empfang einer von meinem Durbar jahrlich ju gablenben Summe.

"Das britische Volk übernahm bergestalt offenen Auges bie Vormundschaft über mich, beren Natur burch die Proklamation Lord Hardinges vom 20. August 1847 beutlich bezeichnet ist, wenn es barin heißt, bei bem zarten Alter bes Maharabschah Dulip Singh empfinde er das Interesse Laters an der Erziehung und Bevormundung besselben.

"Dem Vertrage gemäß wurden von dem englischen Residenten und meinem Durbar zwei englische Offiziere mit Schreiben, die meine Unterschrift trugen, abgeschickt, um in meinem Namen von der Festung Multan und dem umliegenden Gebiete Besiß zu nehmen. Aber mein Beamter daselbst, Multadsch, weigerte sich, meine Autoriztät anzuerkennen, und ließ die beiden Abgesandten hinrichten. Die Offiziere der zu meinem Schutz in Lahor stehenden Truppen richteten darauf die dringendsten Borstellungen an Lord Gough nach Simla, mehr europäische Truppen zu schieden, deien, um diese Empörung zu ersticken, die, wenn sie um sich griffe, zu underechendaren Folgen führen könnte. Lord Gough, der Oberbeschläsaber, und der Kizetönig Lord Dalhousie lehnten aber das Verlangen ab, angeblich weil die Jahreszeit zu unsgünftig sei.

"Man fieht, ich befand mich in einer ähnlichen Lage wie ber Rhedive heute; Arabi verhalt fich zu ihm wie Mulrabich fich zu mir verhielt, bas heißt als Rebell. Endlich, fehr fpat, wie jest in Manpten, schickte die englische Regierung Truppen, um den Aufftand zu bampfen, ber inzwischen weit um fich gegriffen hatte. Ihrem Ginmarich ging eine Proflamation Lord Dalhoufies porber, gerichtet "Un die Unterthanen, Beamten und Angehörigen bes Staates Lahor und bie Ginwohner aller Rlaffen und Raften, Giths, Muhamedaner ober andere in ben Gebieten bes Maharabichah 3m Text heißt es: "Sintemal gewiffe übelge-Dulip Singh." finnte Berfonen und Berrater eine Emporung erregt und Teile ber Bevölkerung bes Benbichab ihrer Unterthanentreue abwendig gemacht und ber britischen Autorität bewaffneten Wiberftand geleiftet haben, und fintemal bie gebührende Bestrafung ber Aufständischen notwendig ift . . ., jo ift die britische Armee unter bem Dberbefehlshaber in die Diftrifte bes Benbichab eingerückt. Die Armee

wird nicht cher in ihre Standquartiere zurücklehren, als bis alle Aufständischen bestraft, aller Widerstand gegen die Behörden niedersgeschlagen, Gehorsam und Ordnung wiederhergestellt sind. Es ist nicht die Absicht der britischen Regierung, daß diesenigen, die der obigen Bergehen unschuldig sind, sich weder heimlich noch offen an den Ruhestörungen beteiligt haben und treu im Gehorsam gegen die Regierung des Maharadschah Dulip Singh verblieben sind, mit den Schuldigen leiden sollen."

"Es ift hiernach klar, daß der Oberbefehlshaber nicht als Ersoberer in mein Gebiet einrückte, daß die Armee nicht dauernd dort bleiben sollte, und daß es nicht richtig ist, wie zuweilen behauptet wird, daß der Bendschab im Kriege erobert sei.

"Nach Wiederherstellung der Ordnung war jedoch für Lord Dalhousse, der nur ein hilfloses Kind sich gegenüber sah, die Berssuchung zu stark; anstatt den seierlichen Bertrag, den die britische Regierung in Bhyrowal eingegangen war, zu erfüllen, annektierte er den Pendschab, verkauste sasten ganzes Privateigentum, Edelsteine, Golds und Silbergefchirr, sogar einen Teil meines Haussgeräts und meiner Kleidungsstücke, und verteilte den Erlös, wie ich erfahren habe, 250000 Pfund, als "Beutegeld" an eben die Truppen, die in das Land gekommen waren, um meine Autorität aufrecht zu halten." (Aus dieser Beute wurde auch der auf zwei Millionen geschäfte Diamant Kohsisnur, von der Größe eines Taubeneiß, der Königin Viktoria überreicht, welche ihn mit Verlust eines Drittels der Substans hat facettieren lassen und in ihrem Diadem träat.)

"Ich unschuldiges Kind, das nie auch nur den kleinen Finger gegen die britische Regierung erhoben hatte, hatte also dasselbe Schickfal wie diejenigen meiner Unterthanen, welche meine Autorität nicht anerkennen wollten, troß der obigen Proklamation, daß die Unschuldigen nicht mit den Schuldigen leiden sollten. In einem Schreiben an den Hos der Direktoren der Ostindischen Kompagnie verteidigt Lord Dalhousie diese Ungerechtigkeit u. a. mit folgender Argumentation (die darauf hinausläuft, wenn man einmal eine That begangen habe, so sei man berechtigt, sie wieder zu begehen): "Es ist eingewandt worden, die gegenwärtige Dynastie des Pendstader, lieme Schriften.

rabschah Dulip Singh als ein Minberjähriger nicht für die Handlungen ber Nation verantwortlich gemacht werden könne. Mit aller Uchtung für diesenigen, welche diese Ansicht hegen, muß ich die Richtigkeit derselben entschieden bestreiten. Sie ist als Prinzip unhaltbar, und ist disher in der Praxis nicht besolgt worden, namentlich mit Bezug auf Dulip Singh. Als im Jahre 1845 die Truppen der Khalfa in unser Gebiet einsielen, wurde er nicht frei von Berantwortlichseit erachtet, sondern von den Folgen der Handlungen des Bolkes mit betrossen. Die indische Negierung konsissierte die reichsten Provinzen seines Königreiches und wurde darüber belobt, daß sie so mäßig gewesen sei, nicht mehr zu nehmen. Wenn der Maharabschah damals wegen seines zarten Alters von acht Jahren nicht frei von Berantwortlichseit erachtet wurde, so kann ihm dieser Umstand jetzt, wo er drei Jahr älter ist, nicht zu statten kommen."

"Lord Dalhousie schließt die Augen gegen die Thatsachen, daß ich 1845 ein unabhängiger Fürst, aber nach Natifizierung des Bertrages von Bhyrowal ein Mündel des englischen Losses war. Wie konnte ich dasur verantwortlich gemacht werden, daß meine Bormünder es trot der Vorstellungen des englischen Residenten in Lahor vernachlässigt hatten, die Empörung des Mulradsch sofort au unterdrücken?

"Ich bin also ungerechterweise meines Königreiches beraubt worden, welches 1850 eine halbe Million Pfund Reinertrag brachte, und heute noch viel mehr bringt; denn das Schriftstück über die Annektierung, welches ich, der Minderjährige, von meinen Vorsmündern gezwungen wurde zu unterzeichnen, betrachte ich als illegal. Ich die hie heute noch der rechtmäßige Herrscher des Pendschab, din aber ganz zufrieden, der Unterthan meiner allergnädigsten Souveränin zu sein, deren Gnade gegen mich grenzenlos gewesen ist. Ich in ferner meines Privatgrundbesites, den mein Bater zum Teil erworden hatte, ehe er Souverän des Pendschab wurde, mit einem Jahresertrage von 130000 Pfund beraubt worden, des gleichen, mit Ausnahme von etwa 20000 Pfund, meiner bewegslichen Habe, deren Erlös 250000 Pfund gebracht hat. Was mit die britische Liberalität gewährt, ist eine Pension von 25000 Pfund,

welche Summe durch Abzüge, die den Behörden bekannt find, auf 13000 vermindert ift.

"Neuerdings hat eine Karlamentsakte mir den großartigen Zuschuß von 2000 Pfund bewilligt, jedoch unter der Bedingung, daß mein Erundbesit in England, das mir lieb gewordene Heim, nach meinem Tode verkauft, meine Nachkommen also gezwungen werden sollen, sich anderswo eine Freistatt zu suchen. Wenn ein rechtschaffner Mann in den beiden sündhaftesten Städten der Welt gestunden wurde, so bete ich zu Gott, daß sich wenigstens ein ehrenshafter, gerechter Engländer in diesem Lande der Freiheit und Gezechtigkeit sinden möge, der meine Sache im Karlament vertritt. Welche Aussicht habe ich sonst, Gerechtigkeit zu erlangen, da die britische Nation mein Berauber, mein Vormund, mein Richter, mein Unwalt, mein Geschwornengericht, alles in einer Person ist!"

Die Times hatte die Handschrift des vorstehenden Aufruses einige Tage zurückgehalten, um sich Stoff zu einer Beantwortung, wahrscheinlich aus dem Indischen Amte, zu verschaffen. In dersselben Rummer, welche den Abdruck enthält, beleuchtet sie die Beschwerden in einem Leitartikel, der anerkennt, daß die Geschichtsserzählung Dulip Singhs im wesentlichen richtig sei, ihm aber vorshält, daß er die Urkunde über die Anneltierung slink (with alacrity) unterschrieben und dann in England über seine Mittel gelebt habe. Freilich thue das mancher Grundbesitzer, trage aber die Folgen, ohne vom Staate zu verlangen, aus der Verlegenheit gerissen zu werden. Sein Anspruch auf den Kohsisnur sei von mehreren Ministerien geprüft und verworsen worden.

Der Maharabschah antwortete, daß er als Kind, elf Jahre alt, die Urkunde unterzeichnet und nicht gewußt habe, was er das mit thue, und gab über seine Einnahmen, Ausgaben und Bersmögensobjekte eine Darlegung, deren Einzelheiten wir übergehen können. Um den Brinzen von Wales empfangen und die Gastsfreiheit seiner Standesgenossen erwidern zu können, was, wie man ihm zu verstehen gegeben habe, der ihm von der Königin eingeräumte Rang erfordere, habe er 20000, nicht, wie die Times behauptet, 60000 Pfund auf den Ausbau des alten Herrenhauses und 8000 Pfund auf eine entsprechende Einrichtung verwandt.

Für seine Familie habe er durch Lebensversicherungen im Werte von 70000 Pfund gesorgt. Er sei solvent und verlange nicht eine Unterstützung, sondern Gerechtigkeit.

Damit verschwand er einstweilen wieder aus ben Zeitungen; ber eine Gerechte, ben er gefucht hatte, fand fich nicht. Im Sahre 1886 murbe gemelbet, er fei zu bem Glauben feiner Bater gurud'= gefehrt, habe England verlaffen, und beabfichtige feinen Wohnfit in Delhi zu nehmen. Bald barauf tam aus Indien bas Gerücht. im Benbichab wurden aufrührerische Broklamationen in feinem Intereffe verbreitet, und er fei in Aben verhaftet worben, mas am 25. Mai 1886 von der Ministerbant bestätigt murbe. Nach längerer Saft freigelaffen, aber bedeutet, bak er aus bem britischeinbifchen Reiche ausgewiesen fei, ging er zunächst nach Baris, bann nach Rufland, und murbe unterwegs auf bem Bentralbahnhof in Berlin um eine Tasche mit Bapieren und 20000 Mart erleichtert, wie Daily Chronicle erfahren haben will, burch einen englischen Gebeimpoliziften. Rach einem Befuch in Betersburg, wo er freundlich aufgenommen wurde, begab er fich nach Mostau, geberbet fich jest, wie ber Times gefchrieben wird, als Gegner Englands (mas ihm faum zu verbenten ift), verfehrt mit Rattow und telegraphiert an Berfonen in afahauischen Grengorten und zwar, wie der Korrefpondent mit tomischem Borwurf hingufett, auf ben ruffischen Belder andern Linien foll er fich benn in Mostau be-Linien. bienen? Seine ehemaligen Unterthanen, will ein andres Blatt erfahren haben, find in ber Stimmung, daß fie nicht gegen bie Ruffen fechten wurden, wenn er mit ihnen fame.

Damit hat es nun freilich gute Wege. Wir glauben wenigstens, daß das Borgehen der Russen gegen den Hindusschie, ihre Einmischung in die Khanate Badakschan und Tschitral vorläusig nur eine Diversion ist, die es den Engländern erleichtern foll, es vor der Welt und vor sich selbst zu rechtsertigen, daß sie ruhig zussehen, wenn die Russen Herat nehmen. Einer solchen Erleichterung werden sie bedürsen, wenn sie sich erinnern, daß ihre liberalen wie ihre konservativen Ministerien im Parlament erklärt haben, wenn die Russen Merw nähmen, wo sie jetzt längst häuslich eingerichtet sind, so müßte England Herat besetzen. Und es giebt noch weiter zurückselbs

liegende Thatfachen ber Art, beren eine wir bei biefer Gelegenheit ber Bergeffenheit, ber fie verfallen zu fein icheint, entreißen wollen.

3m Spatherbft 1838 griff eine englische Urmee Ufahaniftan an, vertrieb ben Emir Dhoft Mohammed, ber feinen Unlag au Reind= feligkeiten gegeben hatte, und fette einen aus Afghaniftan verjagten, elenden Brätenbenten, Schah Schubicha, auf ben Thron. Januar traten bie Englander 12 000 Mann ftart ben Rudgug an. Der Oberbefehlshaber Lord Elphinftone fiel in Gefangenschaft; Die übrigen erlagen ben Maffen ber Afghanen, bem hunger, ber Ralte bis auf einen, ben Bataillonsarzt Dr. Brubon. Schah Schubicha, ber hinter feinen Beidugern flüchten wollte, murbe in einem Strafen= araben erichoffen: Dhoft Mohammed fehrte nach Rabul gurud. Ratur= lich gab es, wie Carlyle zu fagen liebte, viel varlamentarische Berebtfamteit barüber, wer für biefen unerflärlichen und fo unglaublich abgelaufenen Rrieg verantwortlich fei: bas Ministerium in London, ber Generalgouverneur Lord Auckland in Ralfutta, Die Oftindische Rompagnie, ber Auffichtshof, bas geheime Komite bes Hofes ber Direktoren ober mer fonft. Seber verficherte, er fei unschulbig; boch um ein Ende zu machen, erflärte ber Bräfibent bes Auffichts: hofes, Lord Broughton, er übernehme die Berantwortlichkeit. Man belobte feine antike Aufopferung, bedauerte fein irriges Urteil, befcbloß, um bie Nieberlage zu rachen, einen zweiten Rrieg, und rechnete im Parlament ben ersten zur alten Siftorie. Much bie gablreichen Brivatquellen, welche bem Geschichtschreiber ber afabanifchen Feldzüge, Gir John Rane, gufloffen, brachten teinen Auf-Aber im Sahre 1878 ericbien eine Lebensbeschreibung Lord Melbournes, in ber folgende Briefe abgedruckt find.

(Lord Melbourne an Spring-Rice, 29. Oktober 1838.) Audkland hat den Weg eingeschlagen, den wir, als wir unfrer sieden in Windssor versammelt waren, ihm zu empschlen beschlossen, d. h. nicht Mac Neils (des Gesandten in Teheran) Rat zu folgen, nicht von Buschir aus in Persien einzurücken, sondern entscheidende Maßregeln in Afghanistan zu ergreisen. Es ist ein entscheidender Zug, der zu wichtigen Ereignissen führen kann, aber, wie ich glaube, notwendig. Es handelt sich um keine geringere Frage als die, wer Herr in Zentralasien sein soll!

(Lord Palmerston an Lord Melbourne, 31. Oktober 1838.) Her sind die indischen Depeschen. Auckland scheint die richtige Ansicht darüber zu haben, wie wichtig es ist, Afghanistan zu einer britischen Dependenz zu machen, da der Autokrat entschlossen ist, das Land nicht sich selbst zu überlassen. Wenn es uns gelingt, die Afghanen unter unsere Protektion zu nehmen, und wenn nötig, in Herstein Besatzung zu halten, so werden wir unser Übergewicht in Persien wieder gewinnen, und auch unsern Handelsvertrag mit dieser Macht durchseben.

Es werden nicht wieder fünfzig Jahre, aber es wird immershin einige Zeit darüber vergehen, bis das Schickfal Herats sich entscheibet, und inzwischen wird Dulip Singh eine Figur auf dem Schachbrett der zentralasiatischen Politik sein. Zur Schätzung seiner Bedeutung ist einiges über den Pendscha und die Sikhs zu sagen.

Der Pendschab, im Norben von Raschmir, im Beften von Afghaniftan, im Guben von Gindh, im Often von Gutlebich begrengt, 9400 Quadratmeilen groß, hat eine Bevölferung von über 17 Mil= lionen, von benen nur 61/0 Brogent Githe, Die übrigen ungefähr zu gleichen Teilen Mohammedaner und hindus find. Die Abstammung ber Giffs, eines großen, fraftig gebauten Menschenschlages, ift nicht bekannt; fie mogen Refte eines Urvolfes ober aus einer Mifchung ber vielen Bolferwellen, die über bas Land hinweggegangen find, entstanden fein. Für das erftere fpricht, daß Alexander öftlich vom Sydraotes, heute Rawi genannt, freie republikanische Staaten fand, und baf in bem Selbengebicht Mahabharata zu lefen ift: "Bo jene fünf Strome außerhalb ber Balbungen ihre Wogen wälzen, aus ben Bergen hervorgebrochen, ba wohnen die Bahiter (Gefetverächter), nämlich die Aratti (Königlofen). Niemand gehe ju biefen Gefetlofen." Die politische Berfaffung ber Githe fcheint barnach älter zu fein als die eigentumliche Religion, welche feit breihundert Sahren fie von den Rachbarn unterscheidet und unter fich gufammenhalt. Uber ben Stifter berfelben, Baba Nanuf, aus ber Rriegertafte ber Sindus, geb. 1469, wird berichtet, daß er von einem berühmten Derwifch im Roran unterrichtet worden fei, und für feine neue Lehre fchnell Unhanger gewonnen habe; Gith bebeute Schüler, Munger. Mus feinen und feiner Nachfolger Musfpruchen ift bas heilige Buch Abi Granth zusammengeftellt, bas erft im vorigen Sahre ins Englische überfett und und noch nicht zugänglich geworben ift. Befannt ift jeboch, bag bie Giths an einen Gott in einer Berfon glauben, einen Moralfober und viel Zeremonial, aber nicht bie Speisegesete ber Mohammebaner und Sindus haben, und beshalb von biefen gehaft werben. Gie hatten überhaupt einen ichlechten Namen, und werben auch in ben alteren englischen Werfen als religiofe Raubritter bezeichnet. Ihre politische Berfassung mar eine Art von Clanfuftem. Die Mitglieder bes Clan ftanben und fteben noch heute jum Säuptling in einem Treueverhältnis; bie Sauptlinge bilbeten eine Berbrüberung, Die oben ermahnte Rhalfa, ohne Oberhaupt. Man hat die Giffis in zwei Beziehungen mit ben Schweizern verglichen, einmal wegen biefer Gibgenoffenschaft, bann weil fie immer zu haben maren, wo es guten Golb einguitreichen, reiche Beute zu holen und gute Siebe auszuteilen gab. Trot ihrer geringen Bahl haben fie von ihren Sauptfiten Lahor und Umritfer aus nach allen Seiten ihre Nachbarn unterworfen: und nachbem Runfchit Singh (geb. 1782, geft. 1839), ber Bater von Dulip, fich burch Lift und Gewalt jum Couveran gemacht hatte, behnte er feine Berrichaft nicht nur über ben gangen Bend-Schab, fondern auch über Befchwar am rechten Indusufer und über Rafchmir aus.

Seit 1849 bilben die einst so verachteten Siths einen wichtigen Teil der bewaffneten Macht der Engländer, deren Herrschaft wesentlich darauf beruht, daß sie Rassen und Religionen gegen einander ausspielen. Woran sie eigentlich mit den Mohammedanern und Hindus sind, scheinen sie selbst nicht zu wissen, wenn die Bersicherung Sir Charles Distes in seinem Werke Greater Britain richtig ist, daß sie trot aller Mittel, die angewandt wurden, um Geständnisse zu erpressen, noch heute die Vorgeschichte des Sipoyaufstandes nicht kennen. Bon dem militärischen System der indischen Regierung ist die sogenannte Armee von Bengalen ein gutes Beispiel. Sie enthält sast gar keine Leute aus der Präsidentschaft, von der sie den Namen sührt; das Fußvolk besteht meistens aus Gurkas, den buddhistischen Bewohnern von Nepal, die mit Genehmigung des Maharadschah angeworden werden, die Reiterei aus Arabern, assalischen Stäms

men und Siths. Die Gurkas, ein mongolischer Menschlag, haben sich so gut bewährt, daß voriges Jahr beschlossen wurde, die in der bengalischen und den andern Armeen vorhandenen Gurkaregimenter zu verdoppeln. Als darauf verlautete, daß der Maharadschah der vermehrten Rekrutierung Schwierigkeiten mache, konnte
die bald nachher solgende Nachricht nicht überraschen, daß die indische
Regierung die schlechte Behandlung der Nepalesen durch ihren Beherrscher nicht länger mit ansehen könne und das Land, 3000
Duadratmeilen groß, in eigne Verwaltung nehmen werde.

Auch die Siths haben sich so gut gemacht, daß sie überall verwandt werden, wo es sich darum handelt, durch eine Schaustellung Eindruck zu machen oder harte Arbeit zu verrichten. Den aufständischen Sipons wurden in der ersten Rot hauptsächlich Siths entgegengestellt; die "bengalischen Lanzenreiter" in Malta, durch welche Beaconssield 1878 die Russen einschätern wollte, waren Siths, die indischen Truppen, welche bei Suatin helsen musten, Siths; die 12 000 Mann, die während des Streites über Penschbeh bei Raul Pindi vor dem Vizeknig und dem Emir von Kabul paradierten und angeblich in vier Wochen nach Herat geworfen werden sollten — die kleine Eskort der englischen Grenzkommission brauchte von Quetta nach Herat der englischen Grenzkommission Siths; die militärische Polizei, die jetzt in dem buddhistischen Obersbirma Ordnung halten soll, besteht aus Siths. Es wäre eine ernste Sache, wenn ihre Lonalität erschüttert würde.

Als Dulip Singh 1864 von England nach Lahor gekommen war, um seine Mutter zu beerdigen, drangen die Häuptlinge in ihn, dort zu bleiben und seine alte Stellung wieder einzunehmen; er wieß sie damals ab. Unter dem 12. d. M. wird aus Bombay berichtet, sobald die Priester von seinen Intriguen mit den Russen ersahren hätten, hätten sie die Gebete für ihn eingestellt, die bisher üblich gewesen. Lon dieser aus englischer Quelle stammenden Nachericht ist der letzte Teil jedenfalls richtig; ob auch der erste, wird die Zeit sehren.\*)

<sup>\*)</sup> Über die weitere Thätigkeit Dulip Singh's liegen verschiebene Zeitungsberichte vor. Im Juni 1887 besuchte er ben Generalgouverneur

Gurften Dolgorufi in Mostau in indischem Roftum, erhielt am nachften Tage beffen Gegenbefuch und unterzeichnete eine Betition an ben Cagren. So mußte ber Barifer Rorrespondent bes "Standard" im Oftober 1887 aus einem, in ber irifden geheimen Preffe in Baris gebrudten, von Dulip Singh und Djemet Ebbin verfaßten, Mostau ben 22. September batierten Manifest die Erklärung mitzuteilen, daß die Berfaffer, "burch Betrug ober Gewalt bas Baterland zu verlaffen gezwungen, ihres gefamten rechtlichen Gigentums beraubt", einen Grefutivausichuf zur Befreiung ber Indier von britischem Joche gebilbet batten. "Wir beabsichtigen nicht", heißt es meiter, "bie Reutralität bes großen und freundlichen Reiches, unter beffen Flagge wir leben, ju tomprimittieren, indem wir auf beffen Boben irgend welche offene Sandlungen ju euren Gunften unternehmen, aber wir find nichtsbestoweniger entschloffen, zu eurer Unterftutung alles zu thun, mas in unferer Dacht fteht. Bu biefem 3med find wir hinreichend mit ben nötigen Gelbmitteln verfeben. Bunächft follen Abgefandte in Indien erscheinen, um einen heiligen Rrieg gegen bie Eindringlinge und Betruger ju predigen, und ein Ret von Bereinen ber Ungufriebenen über bas Land ju verbreiten." Wenn bie Eingeborenen mit bem nötigen Rriegematerial verfeben find, werben bie gefetlichen Oberhäupter begleitet von mehreren Sunberten (!) europäischen Offiziere gurudfehren. Schlieflich wird an alle Unbill, an alle Gewaltthaten ber Engländer erinnert.

Im November 1888 war Dulip Singh in Paris und ruhmte fich einem Interviewer gegenüber, in brei, vielleicht in zwei Jahren mit feinen 250 000 000 Landsleuten "bas biebifche heuchlerifche Chriften= volt, bas in ber gangen Belt bas an fich reißt, mas ihm nicht gehört," aus Indien zu vertreiben. Er haffe bie Englander nicht als Menichen, aber als Nation, und fenne feine andere Lofung mehr, als Rrieg bis aufs Meffer. Unmittelbar vorher hatte er in Dbeffa ahnlich gesprochen, mit Berufung auf eine Prophezeihung, bag er nach Bollenbung bes fünfzigften Lebensjahrs fein Reich wieber erhalten werbe, und auf bie fichere Silfe Ruflands. Richt gang fo guverläffig klingt feine im Februar 1889 von Paris aus erlaffene Proklamation. In Europa und Amerika feien taufenbe von braven Männern bereit, in die Befreiungearmee einzutreten, aber bagu fei Gelb von noten, etwa 2 bis 4 Mill. Bfb. Sterling, die die Indier fammeln follen. Dem Berichterftatter bes Stanbard teilte er bie Abficht mit, in Baris feine Juwelen zu vertaufen. "Sie werben feben, bag ich mein Erscheinen in Indien möglich machen werbe. Mein Leben ift mir völlig gleichgiltig. Aber ich bin ein Brophet, und sicher, baß mein Boll mich unterftüten wird. Ich mag geichlagen werben, obwohl ich es nicht glaube, aber ich werbe entweder fallen ober ben Sieg bavontragen."

Hierbei mag auch an die Bilber aus dem Kriege gegen die Sipoys erinnert werden, die der russische Maler Wereschagin durch halb Europa geführt hat.

## Stammberwandtschaft und Waffenbrüderschaft mit England.\*)

Stammverwandtichaft und Waffenbruderichaft mit England ift eine Lofung, an ber bie Preugen, Die felbft ober beren Bater bei Belle-Alliance gefochten hatten, fich lange Zeit zu erwärmen liebten. Ber im Berfehr mit Englandern ober burch unbefangenes Lefen ihrer Zeitungen und Geschichtswerke beobachtet hatte, wie die Bu= neigung, die fich in biefen Borten ausspricht, auf ber anbern Seite aufgenommen murbe, ber mußte, bag man fich bort Breugens und Deutschlands nur bann freundlich erinnert, wenn man ihrer bebarf, und daß ber burchschnittliche John Bull ungefähr ben Einbruck hatte, wie wenn ein bestäubter Banberer bem Borübergehenden guruft: Der herr ba mit bem prachtigen Gefpann ift mein Better! Das Bild ift nicht zu ftart; ift boch in bem Briefwechsel Friedrich Bilhelms IV. mit Bunfen zu lefen, bag ber Ronig, ber in ber Neuenburger Cache, nach ber Februarrevolution, nach bem 2. De= gember immer wieder auf England Soffnungen fette, die immer wieder getäuscht murben, im Jahre 1852 feinem Freunde fchrieb, man habe in London feine, bes Königs, Anmahnungen "wie bas Bebell eines Sündchens" überhört.

Das jüngere Geschlecht hat angesichts ber Ereignisse, welche es erlebt hat, vor ben Erfahrungen, welche es macht, und in bem ber rechtigten Selbitgefühl, in welchem es aufwachsen fonnte, ben Ge-

<sup>\*)</sup> Grengboten 1887.

schmad an folden Artigkeiten verloren, man burfte fie für abgethan halten. Geit einiger Zeit fputt aber die alte Rebensart wieber, meistens in Berbindung mit einer Schonmalerei ber beutigen Buftanbe und ber früheren Bolitif Englands. Wenn nun im Rad: stehenden ber Berfuch gemacht wird, fie auf ihren Grund, und die darin ftedende Erwartung auf ihren Wert anzusehen, fo lieat Dic Abficht fern, in bem Lefer Berftimmung gegen bas englische Bolf zu erregen. Mag jeber lieben und haffen, wen er will, und feine Freundschaften mit Engländern ichaten und pflegen, aber, wenn er über Staatsangelegenheiten rebet ober bentt, fich gegenwärtig halten, was der einst von den deutschen Liberalen geseierte und mit mancher Liebeserklärung beehrte Lord Balmerfton wenige Tage nach ber Februarrevolution im Unterhause fagte: "Bas die romantische Borftellung betrifft, daß Bolter ober Regierungen erheblich ober bauernd durch Freundschaft und Gott weiß mas fonft beeinflußt werben, fo fage ich, bag biejenigen, welche folche Borftellungen hegen und ben Bertehr amifchen Ginzelnen auf ben Bertehr amifchen Bölfern anwenden, fich in einem leeren Traum ergeben."

Stammverwandt find die Nordbeutschen auch und noch mehr mit ben Sollanbern, ben Blamlanbern, ben Danen, ben Schweben, ben Norwegern; aber ber Bermanbtichaft mit ihnen wird nur auf wiffenschaftlichem Gebiete gebacht, in ber Bolterfunde, ber Sprachlebre. Mit ben Danen baben wir Rriege führen muffen. Sollander find in ben oberen Ständen unterrichtete und umgangliche Leute; aber trot ber Bermandtschaft mit und find fie in ber Berfolgung ihrer Intereffen zuweilen recht unangenehme Nachbarn gewesen und haben fich von ihrer verftorbenen Ronigin, einer Deutschen, einreben laffen, bag wir uns mit feindlichen Absichten gegen fie trügen. Die Schweben waren 1813 Baffenbrüber ber Breugen und maren 1864 gern Baffenbruder ber Danen geworben, wenn fie fich ftart genug bagu gefühlt hatten. Gie alle haben fich burch ihr Intereffe, wie fie es eben verftanden, bestimmen laffen, Und haben es die Englander jemals anders gemacht?

Der por wenigen Jahren veröffentlichte Schriftenwechsel zwischen ber Berliner und ber Londoner Regierung zeigt, baf bie lettere unter Buftimmung ber öffentlichen Meinung unfern Berfuchen,

etwas von der Welt, die noch nicht weggegeben ift, zu erwerben, mit Anmaglichkeit, Miggunft und Sinterlift begegnete, bis endlich fehr beutsch mit Lord Granville gesprochen und ihm begreiflich gemacht murbe, bag er Deutschlands auf andern Gebieten bedurfte. Auch nachdem die Abgrenzung geschehen ift, haben unfre Lands: leute jenfeits ber Meere fich von ben Englandern eines nichts weniger als verwandtschaftlichen Berhaltens zu verfeben.

In bem Rriege von 1870 und 1871 beobachtete England eine Neutralität, Die mit bem Buchftaben bes Bolferrechts verträglich war, fachlich aber fich als eine Begunftigung unferes Feindes barftellte. Bahrend bamals unfere junge Flotte, abgefeben von bem fühnen Streifzuge bes Rapitans Beithmann mit ber Rorvette "Mugufta", Die Gee gegen Die Frangofen nicht halten tonnte, verfah England bie lettern mit allen möglichen Rriegsbedürfniffen, erklärte fich freilich bereit, und ebenfo gu verforgen, wenn wir ben Baffenfabrifen von Birmingham etwas zu verdienen geben wollten. Ja, es ift uns ein Fall erinnerlich, wo die englische Regierung Frankreich zu Gefallen nicht nur eine ausbrudliche Borfchrift bes Bölferrechts verlett, fondern auch ihren eignen Sobeitsrechten etwas vergeben hat. Ein beutscher Rauffahrer wurde innerhalb ber engliften Sobeitsgrenze, bicht unter bem hoben Borgebirge Beechn Sead, auf bem fich eine Ruftenwache befindet, von einem frangofischen Rreuger aufgebracht. Man hat aber nie gehört, daß bie Reklamationen ber beutschen Regierung, Die boch sicher nicht ausgeblieben find, einen Erfolg gehabt hatten. Thatfache ift, bag bie englische Regierung die frangösische nicht veranlaßt hat, die auf englischem Gebiete gemachte Brife freizugeben. Portugal und Spanien haben mahrend jenes Rrieges auf Die Gefahr eines Ronfliftes mit Frankreich bin über Beobachtung bes Bolferrechts und Achtung ihres Gebietes gewacht. Als die alte und fchwerfällige preußische Korvette "Artona" von einem frangofischen Geschwader bis in die spanischen Gewässer vor Bigo verfolgt worden mar, legte ber fpanische Banger "Numancia" sich vor bas preußische Schiff. Freilich fehlte es nicht an Sympathie einzelner; Thomas Carlyle erhob feine machtige Stimme fur unfere gerechte Sache, und wie es die Gepflogenheit ber Parteiregierung mit fich bringt, hatten

die Toryblätter hin und wieder ein Wort des Tadels für das das malige liberale Ministerium. Ob wir aber besser gesahren wären, wenn Beaconssield am Ruder gewesen wäre und seinen Plan einer intimen, neutralen, aber bewassneten Allianz mit Rusland, von dem Granville 1878 einer Deputation von Manchestermännern erzählte, zur Ausführung gebracht hätte, das steht dahin.

Beiter rudwärts fchreitend tommen wir zu ber ichleswigholfteinischen Cache, die in ben Krieg von 1866 auslief. Die Lonboner Breffe pflegt heute die Berantwortlichkeit für die damalige Saltung Englands bem verftorbenen Balmerfton aufzuburben und mag bei ihren Lefern, welche für die auswärtige Bolitit ein erftaunlich turges Gedachtnis haben, Glauben finden. Allerdings hat er 1853 mit ber ihm eignen Infoleng erflärt, es fei bas Geschäft Englands, ju verhüten, baf bie Bergogtumer von Danemark getrennt murben; aber alle feine Nachfolger im auswärtigen Umte bachten ebenfo, und die öffentliche Meinung war einverftanden, weil fie Riel nicht wollte zu einem beutschen Rriegshafen werben feben. In einer an die frangofische Regierung gerichteten Depefche vom 24. Sanuar 1864 fchreibt Lord John Ruffell: Ihrer Majeftat Regierung fuche, um die Berftudelung ber banischen Monarchie zu verhindern. bas Einverständnis und die Mitwirkung Frankreichs, Ruglands und Schwebens nach, in ber Absicht, Danemart in feinem Biberftanbe, wenn nötig, materielle Unterftützung zu gemähren. Einige Tage fpater murbe die englische Flotte heimbeordert. Nachdem Louis Napoleon es nicht in feinem Intereffe gefunden hatte, in biefer Sache Baffenbrüberschaft mit England zu machen, lehnte gwar Ruffell unter bem 19. Februar bas Silfsacfuch Danemarks ab. Disraeli aber ftellte am 28. Juni ben Untrag, Ihrer Majeftat bas große Bedauern bes Saufes barüber auszudrücken, bag bie Regierung bie Politif, bie Integritat Danemarts ju mahren, nicht festgehalten habe. Mit der schwachen Majorität von 313 gegen 295 wurde der Antrag abgelehnt. Um 8. Mai 1866 erflärte Clarendon ben Rrieg, ber auszubrechen brohte, für grundlos und nicht gu rechtfertigen. Um bie Reihe englischer Staatsmänner aller Farben ju vervollständigen, fei noch ermähnt, daß Lord Gren am 9. Mai 1864 dem Oberhause die unrichtige Mitteilung machte, daß die öfterreichische Flotte von ber banischen bei Belgoland geschlagen sei, und bamit lebhafte Cheers erntete.

Mis bie preußische Regierung es nicht im Interesse bes Staates fand, fich an bem Rriege gegen Rugland ju beteiligen, in welchen Die Englander nach einem Worte Lord Clarendons wie ein fteuerlofes Schiff getrieben (drifted) waren, richtiger gefagt, fich hatten von Louis napoleon bugfieren laffen, machte fich die schlechte Laune, Die im Parlament, in ber Regierung, in ber Breffe, bei Sofe herrichte, burch fehr verlegende Außerungen Luft, 3. B. burch ben Brief bes Bringen Albert an Berrn von Stodmar vom 8. Mai 1854. Und als die Regierung von ihrer Not um Mannschaften bagu getrieben wurde, eine beutsche Legion anzuwerben, erging man fich im Unterhaufe in wenig fcmeichelhaften Außerungen über diefe Waffenbrüder.

Unter bem frifchen Ginbrud ber Schlacht bei Belle-Alliance, die man in Deutschland nicht Schlacht bei Waterloo nennen follte, fand Blücher in England einen sympathischen Empfang; aber die preußischen Militärschriftsteller haben heute noch bamit ju thun, bie abgunftigen Entstellungen ber englischen über ben 18. Juni 1815 ju berichtigen. Bas England auf bem Biener Kongreg Breugen gemefen mar, hat Treitschke im erften Bande feiner beutschen Beschichte anschaulich gemacht; feitbem hat ber Briefwechsel Tallenrands mit Ludwig XVIII. noch ben Bunkt auf bas i gefett. ben von Talleyrand felbft verfaßten Inftruttionen, welche ber Konia ihm nach Wien mitgab, heißt es u. a.: "In Stalien fommt es barauf an, zu verhindern, daß Ofterreich herrsche, indem man feinem Einfluß widerstrebende Ginfluffe entgegenfest; in Deutschland gilt basfelbe für Breugen. Die forperliche Beschaffenheit Diefer Dtonarchie macht ihr ben Chrgeis gemiffermaßen zu einer Notwendig= Bie man fagt, haben die Berbundeten fich verpflichtet, berfelben bas Machtverhältnis jurudzugeben, welches fie vor ihrem Falle hatte, bas heißt gehn Millionen Ginwohner. Ließe man bas geschehen, fo murbe Preugen balb zwanzig Millionen haben und gang Deutschland sich unterwerfen. Es ift baber nötig, feinem Chrgeiz einen Bügel anzulegen, indem man erftens feinen Befitftand in Deutschland soviel wie moglich beschränkt und zweitens

burch Die Gestaltung bes Bundes feinen Ginfluß beidrantt. Sein Befitiftand wird befchrantt werben burch bie Erhaltung aller fleinen und die Bergrößerung aller Mittelftagten. Die Botschafter bes Ronias merben baher mit allen Mitteln bie Cache bes Ronias pon Sachien verteibigen und alles, mas an ihnen ift, thun, um ju verhindern, baf Cachfen eine preußische Broving werbe. Gleicher= maßen muß verhindert werben, daß Breugen Maing erwerbe und auch nur irgend einen Teil bes Gebietes links von ber Dofel. muß man Solland behilflich fein, feine Grenze foweit wie möglich auf bem rechten Ufer ber Maas vorzuschieben, muß man bie Unipruche auf Bergrößerung, welche Bapern, Seffen, Braunschweig und besonders Sannover erheben werben, unterftuten, bamit bie für Breugen zur Berfügung bleibenden Gebiete fo flein wie moglich werben."

In ber Ausführung biefes Blanes ftief Tallenrand anfangs auf ftarfen Wiberftand bei bem englischen Bevollmächtigten Lord Caftlereagh. Diefer, fo berichtet er am 19. Oftober 1814 bem Könige, wolle Breugen jo ftart wie möglich machen und eng mit Ofterreich verbinden, um beibe Franfreich entgegenzuseten. 3mede wurde nichts beffer entsprechen, als Cachfen an Breugen gu geben. England fei in biefem Buntte fest entschloffen, und bringe in Ofterreich, fich einverftanden zu erklaren. In ber That hatte Caftlereagh in ben erften Tagen bes Monats \*) an ben Fürften Sarbenberg ein Schreiben gerichtet, in welchem er mit bem Beftreben, beredt zu fein, fogar mit einem Unfluge von Warme, ben Unfpruch Breugens auf Sachfen billigt und die bagegen erhobenen Einmande widerlegt. "Ift es ungerecht," fchreibt er, "daß die Berbunbeten, nach ben Unftrengungen, welche fie fur bie Sache Europas gemacht haben, bis auf einen gewiffen Bunft entschädigt werben für die Gefahren, welche fie bestanden, für die Berlufte. welche fie erlitten haben? Niemand wird so unvernünftig fein, einen

<sup>\*)</sup> In Angeberge Congrès de Vienne ift bicjes Schreiben "Bien, Oftober 1814" ohne ben Tag batiert und hinter ein zweites, weiterhin ermahntes vom 11. Ottober geftellt; es muß aber, wie ber Inhalt beiber beweift, um einige Tage alter fein.

folden Sat zu verteidigen. Welches andere Mittel gabe es, fie zu entschädigen, als auf Roften ber Machte, Die fich vergrößert haben bant ihrem Gifer fur ben gemeinen Beind, und bie ber gemeinen Sache ber Befreiung Guropas ihre Silfe verfagten, als fich eine aunftige Gelegenheit fant, bagu mitzumirten? Goldes ift gang befonbers ber Kall bes Konigs von Sachfen und feines Berhaltens, bas ihn por allen anderen Souveranen auszeichnet. Belcher anbern Macht konnte bie Laft ber Entschädigung Breufens gerechter auferlegt werben als berjenigen, welche bas erfte und hauptfach= lichfte Berfreug ber Berftudelung Breukens gewesen ift, und fpater burch ihre Bintelguge ober ihre Reigherzigfeit ober ihren Chraeig wefentlich bie Opfer verurfacht hat, welche Breufen zu bringen hatte, um einen Teil bes Berlornen wieder zu gewinnen? [Caftle= reagh meint die polnischen Brovingen, Die Breuken im Tilfiter Frieden abtreten mußte, und bie zu bem Bergogtum Barfchau, bem Gefchent Napoleons an ben Ronig von Sachsen, geschlagen wurden.] Der Ronia von Sachsen hat fein Recht, wieber eingesett ober ent= schädigt zu werben; er mag fich an bie Milbe (indulgence) ber Eroberer ffeiner Länder menden, und wenn fie ihm eine Entichabigung in einem andern Teile Europas anbieten und biefe ihm nicht im richtigen Berhältnis zu bem, mas er verloren bat, zu fteben icheint, fo tann er fich nur beflagen, bag bas Unerbieten ungenugend, nicht bag es ungerecht fei. Es muß endlich bemerkt werben, baß bie Sprache, welche ber Konig von Sachsen führt, um fein Berhalten zu verteidigen, ber Urt ift, bag ber Befehlshaber einer Keftung, ber abnlich fprache, Gefahr liefe, friegsrechtlich erschoffen gu werben."

Und ber Mann, ber im Oftober bies geschrieben hatte, ichlug. noch ehe bas Sahr zu Ende gegangen mar, ein bemaffnetes Bundnis zwifchen England, Frankreich und Ofterreich vor, bas auch für Bayern und bie andern Rheinbündler offen gehalten werben follte. Um 3. Januar 1815 murbe ber Bertrag zwischen ben brei zuerft genannten im geheimen unterzeichnet. Er befagt in ber Saupt= fache, baß jeder ber vertraafchließenden Teile fich barauf einrichten werbe, bemjenigen von ihnen, ber etwa angegriffen wurde, binnen feche Bochen 120000 Mann ju Silfe ju fchicken, wobei England Bucher, fleine Schriften. 21

sich vorbehält, Solbtruppen zu stellen ober anstatt eines Infanteristen zwanzig Pfund, anstatt eines Neiters dreißig Pfund zu zahlen. Der Bertrag ist im Eingange motiviert durch "neuerbings kundgegebene Prätensionen", die nicht näher bezeichnet werben, und neunt sich befensiv. Es kann aber keinem Zweisel unterliegen, daß Talleyrand darauf rechnete, das Bündnis, nachdem ihm so vicles gelungen war, in ein offensives gegen Preußen zu verwandeln; hatte er doch schon lange vorher in den König gedrungen, das Heer zu verstärken und kriegsbereit zu machen, auch befriedigende Antwort aus Baris erhalten.

Man traut feinen Augen nicht bei bem Unblid, bag ber Bertreter Englands, bas zwanzig Sahre gegen Napoleon Krieg geführt hatte, die Sand dazu bietet, daß 120000 Mann frangofische Truppen zwar mit ber weißen Rofarbe am Ropfe, aber, wie fich brei Monate fpater zeigte, mit Napoleon im Bergen gegen Breugen gu Felbe gieben follten. Wie mar er bagu gebracht worden? Bunachst burch eine Ginblasung - eigene Gebanten hatte er nicht - bie ihm gemacht worben fein muß, unmittelbar, nachbem er ben oben auszugsweise mitgeteilten Brief an Sarbenberg geschrieben hatte. Sarbenberg verlangt am 10. Oftober Die Buftimmung Caftlereaghs bagu, bag Cachfen, mas von ben Ruffen befett mar, von Breugen propiforifch in Bermaltung genommen merbe. Der Englanber antwortet am 11 .: "Es giebt in Betreff ber europaischen Politif feinen Grundfat, bem ich mehr Wichtigkeit beilegte als ber fubstanziellen Wieberberftellung Breugens. Die ruhmlichen Dienste, welche es in bem letten Kriege geleistet hat, geben ihm Die hervorragenoften Rechte auf unfre Dankbarkeit; aber ein noch ftärkerer Beweggrund liegt in ber Notwendigkeit, Breugen als bie einzige feste Grundlage zu betrachten für jebe bentbare Unordnung gur Sicherung Norbbeutschlands gegen bie fehr großen Befahren, bie es bedrohen fonnten. In einer folchen Rrifis muffen wir über Breufen machen. Mit feinen Streitfraften wurden wir die unfrigen verbinden muffen, und um biefe Aufgabe zu erfüllen, ift es nötig, daß die preußische Monarchie substantielle et solide ift, ausge= ruftet mit allem, was einem unabhängigen Staate gutommt, fabig, fich Achtung zu verschaffen und Bertrauen einzuflößen. Bas bie

fächsische Frage betrifft, so erkläre ich Ihnen, daß ich kein sittliches ober politisches Wiberftreben gegen bie Ginverleibung bes gangen Landes in die preußische Monarchie begen konnte, wenn diese Maßregel notwendig mare, um Europa ein fo großes Gut zu fichern, wie fcmerglich auch fur meine Berfon ber Gebante mare, ein fo altes Fürftenhaus fo fchwer betroffen zu feben." Doch bann tommt ein Aber. "Wenn aber bie Ginverleibung Sachfens bagu bienen foll, Breugen für die Berlufte zu entschädigen, welche es burch beunruhigende und gefährliche Unternehmungen Ruglands erleiben fonnte, und Breugen bagu bringen foll, fich mit nichtverteibigungsfähigen Grengen in offenbare Abhangigkeit von Rugland zu begeben, . . . fo halte ich mich burchaus nicht für ermächtigt, Em. 2c. Die geringfte Soffnung zu machen, bag Großbritannien im Ungefichte Europas in eine folche Abmachung willigen werbe."

Dabei bleibt Caftlereagh. Wenn Breugen, welches burch übereilten Abschluß bes Bundniffes mit Rugland im Februar 1813 fich in die ungludliche Lage gebracht hatte, eine fchlechte Grenze in Bolen annehmen zu muffen, Diefe Abmachung umwirft, und fich eine beffere Oftgrenze verschafft, fo wird England ihm Sachfen qu= billigen; wenn nicht, bann nicht. Da Friedrich Wilhelm III. in ber richtigen Erfenntnis, daß ber Raifer Alexander ber einzige fei, auf ben er fich verlaffen tonne, mit ihm tein Bermurfnis haben will, aber babei bleibt, Cachfen gu forbern, fo ichlägt Caftlereagh ben beiben Gegnern Breufens, Frankreich und Diterreich, ein Bündnis vor.

Es brangt fich von neuem die Frage auf, wie er bagu gebracht worden ift, diese bei Tallegrand und Metternich fehr begreifliche, aber bei ihm, fann man fragen, perfibe ober alberne Stellung einzunehmen. Die Antwort ift: Grgend jemand hat ihm ein Beheimnis verraten, bas Beheimnis, bag Leipzig ein großer Sandelsplat fei. Um 31. Oftober berichtet Tallegrand bem Ronige: es fei Caftlereagh vorgeftellt worden, bag es boch nicht bem Intereffe Englands entspräche, einen fo wichtigen Sandelsplat an einen Staat zu geben, mit bem England boch vielleicht nicht immer in Frieden leben wurde, anftatt es in ber Sand eines Fürften gu laffen, mit bem England nie in Streit geraten tonne. Der Lord fei über biefe Borhaltung erftaunt (étonné) gewesen und beginne ju fürchten, bag fein Blan bem Sandelsintereffe Englands ichablich werden konnte. (Bon einem ber Teilnehmer bes Rongreffes ift bie Außerung aufbewahrt: es fei jum Erstaunen, mas alles englifche Staatsmänner nicht wüßten.)

Auf ber Rückfehr von Gent nach Baris konnte Talleprand bem Ronige vortragen, bag er feine Inftruktion ausgeführt habe: Breugen bestehe aus zwei unzusammenhangenden Studen, habe Maing nicht erhalten, von Sachsen nur einen Teil, und feine Grenze gegen Solland fei unvorteilhaft. Als Deutscher fann man von bem Wirten und ben Erfolgen Talleprands nicht ohne Ingrimm lefen; als Menich muß man fich ber Geiftestraft freuen, Die mit einer fo niedrigen Seele in einem fo garftigen Korper wohnte. Das Wort Legitimitat in bem von ihm erfundenen Sinne hatte wie eine verblendende Zauberformel in ben arabischen Märchen gewirft.

Das Berdienft, Breugen um Oftfriesland gebracht, von ber Nordsee abgedrängt zu haben, nimmt er nicht für sich in Unipruch; es gebührt bem hannöprischenglischen Grafen Münfter.

Bu zeigen, aus welchen Grunden, mit welchen Absichten England während des siebenjährigen Rrieges Waffenbrüderschaft mit Breugen machte, murbe eine umftanbliche Darlegung erforbern, ein Burudgeben auf Die Zeiten bes Machener Kongreffes von 1748, in benen Georgs II. ausbrudlich gegen Breugen gerichtetes Suftem bes "Gleichgewichts" fich entwickelte, bas Dronfen ins Licht gestellt Begnügen wir uns bamit anzuführen, mas Friedrich II. unter bem 13. Oftober 1755 an ben Bergog Rarl von Braunfcmeig fchrieb: "Diese Leute [bie englischen Diplomaten] wollen, baß ich Frankreich an die Luft sete, und mich an bem Ruhm fättige, ihr Sannoverland gerettet zu haben, bas mich gar nichts angeht; entweber fie wollen mich gröblichft bupieren, ober fie find Narren und von lächerlichem Gelbftgefühl."

Unfer Rudblid führt uns noch nach Strafburg. Menn Deutschland 1714 im Raftatter Frieden ben Elfaß wiedergewonnen hätte, fo murbe es ihn nach aller Bahrscheinlichkeit auch 1814 im erften Parifer Frieden behauptet haben; bas Land mare nicht vermälfcht worben und 1870 nicht erft zu erobern gewesen. Wie es zugegangen ift, bag es anders gekommen, lassen wir und von Ranke erzählen.

Nachdem Frankreich mit feinen übrigen Gegnern 1713 Friedensverträge geschloffen hatte, bie man unter bem namen bes Utrechter Friedens aufammengufaffen pflegt, befchlof ber Raifer, Die Baffen in ber Sand zu behalten. Gin großer Teil bes Reiches ftand babei auf feiner Seite. Die vorberen Reichsfreise, burch ein befonderes Abkommen mit ber großen Alliang vereinigt, hatten ben Krieg mit Standhaftigfeit ausgehalten, ihre Subfidien gemährt nur in ber Soffnung, burch eine haltbare Ginrichtung ber Grenglande gegen Frankreich fichergeftellt zu werben; fie hatten auf die Berftellung bes Elfaß, ber Bistumer und felbit ber freien Grafichaft gerechnet. Much waren die englischen Minifter bei Eröffnung ber Unterhandlungen noch ber Meinung, Die Bestimmungen bes westfälischen Friedens und zwar nach ber beutschen Auslegung herzustellen; fpater hielten fie fest, daß wenigstens Strafburg von Frankreich zurudgegeben werden muffe. Nach und nach aber ließen fie biefe Gesichtspunkte fallen. Wenn ihnen Ludwig XIV. an allen andern Seiten fo vieles einräumte, fo forberte er bafür eine minber eifrige Befürwortung ber Intereffen bes Raifers. Die Antipathie ber Englander, welche ber Raifer auf fich bezogen hatte, fiel aber in ihren Wirkungen auf bas Reich gurud. Bergebens beriefen fich Die Reichstreise auf das geheiligte Konigswort, Die unter bem großen Siegel bes Landes verpfändete Chre von England. Die Toryminifter hielten für gut, die ihnen in Bezug auf Sandel und Ro-Ionien von Frantreich gewährten Zugestandniffe, beren fie bedurften, um fich zu behaupten, burch Rachgiebigkeit in Bezug auf die beutschen Grengen gu ermibern.\*) Strafburg biente gur Ausgleichung für St. Chriftof und Reufundland. Comeit Rante.

<sup>\*)</sup> Der spätere Karbinal Dubois, Ratgeber bes Regenten Orleans, zeigte sich auch in diesem Punkte als ebenbürtiger Borgänger Talleprands. Er gewann den Lord Stanhope und Georg I. für die Absichten Frankreichs. Stanhope sprach ihm gegenüber die Hossinung aus, die Engländer von der Gewohnheit, Frankreich als ihren natürlichen Feind anzusehen, abzubringen. Aubertin L'esprit publ. p. 73. Bergl. Wilshelm III. von Heinsigs.

Strafburg ward bem Stockfisch geopfert. Aber bie Engländer haben und ungefähr hundert Sahre fpater noch einmal um ben Elfaß gebracht, worüber wir Treitschte reben laffen. Nach ber meiten Ginnahme von Baris machte Bellington einen Meifteritreich britischer Diplomatie, ber bem gewandtesten Londoner Stodjobber zur Ehre gereichte. Ohne bei ben verbunbeten Sofen auch nur anzufragen, ließ er Ludwig XVIII. unter bem Schute englifder Bajonnette in Die Tuilerien einziehen. Als Die brei Monarchen am Abend bes 10. Juli in Baris eintrafen, fak Ronia Lubwia feit zwei Tagen wieder auf feinem Throne und empfing fie als leutseliger Sausherr. Bas frommte es, bag Blücher jede feiner Ginladungen ausschlug? Die zweite Restauration mar voll= Bogen, burch England allein; an die Biebervertreibung ber Bourbonen konnte feine ber andern Machte im Ernfte benten. Durch Diefe vollendete Thatfache vereitelte die britische Bolitik zugleich die gerechten Forderungen ber beutschen Nation. Die Abtrennung von Elfaß-Lothringen war möglich, wenn bie Alliierten fich zunächft unter fich einigten und bann ben Bourbonen in bas perkleinerte Königreich gurudriefen; fie war unerreichbar, wein man barüber mit einem befreundeten Ronige verhandeln mußte.

Die Leistungen Englands während des dreißigjährigen Krieges sast Ranke in Bezug auf Deutschland so zusammen: Bon einer vollkräftigen Einwirkung auf die großen Fragen der Religion und des Staates, welche den Kontinent beschäftigten, trat Karl I. zu-rück, um vor allen Dingen König von Britannien zu sein. Man kann freilich fragen, ob er moralisch berechtigt war, sich von den kontinentalen Angelegenheiten loszusagen, nachdem er soviel dazu beigetragen hatte, die Berrwirrung zu vermehren, die protestantische Sache ins Verderben zu führen.

Wie es trothem und allebem gekommen, daß sich in Preußen eine vertrauensvolle Zuneigung zu England gebildet und lange erhalten hat, das wäre eine dankbare Aufgabe für die junge Wissenschaft der Bölkerpsychologie, deren Lösung unter anderm eine versgleichende Durchforschung der Litteratur beider Länder erfordern würde dis auf Rousseaus Mylord Sdouard zurück; man muß alte Jahrgänge der "Taschenbücher" mit Goldschnitt und zierlichem Ges

häuse, die unfre Bater ober Mütter einander zu Neujahr zu verehren liebten, und längst vergeffene Romane burchblättern, um gu feben, eine wie reiche Nachfommenfchaft von "Sohnen bes bochherzigen Albions" jene Figur ber neuen Seloife erzeugt hat. Jest burfte bie Schule von beutschen Staatsmännern, welche in bie Bolitik, um mit Balmerfton zu reben, romantische Borftellungen von Englands Freundschaft übertrug, mit einem gewichtigen, theologisch angehauchten Berrn ausgestorben fein, ber 1875 in einem Brivatgespräch ein bauernbes Schutz und Trutbundnis zwischen Deutschland und bem evangelischen England als fein Ibeal bezeichnete, und es übel vermerkte, als ihm in bescheibener Form entgegnet murbe, bag England fich nur auf zeitweilige Bundniffe jur Erreichung einzelner Zwecke einzulaffen pflege, und fich an Kriegshändeln in Mitteleuropa überhaupt nicht mehr beteiligen werbe;\*) auch bas in London oft ausgesprochene Wort in Betreff Antwervens werbe man eintretenden Kalls bort schwerlich aut machen. Die beutsche Bolitit, beffen konnen wir sicher fein, wird auch fünftig bie Engländer für bas nehmen, mas fie find, und von ihnen nichts anderes erwarten, als was bas englische Interesse, fo ober fo verftanden, erheifcht.

<sup>\*)</sup> Glabitone am Schluffe bes Jahres 1887, angefichts ber Möglichfeit eines Rrieges zwischen Rugland und Franfreich einerseits und bes Dreibundes anderfeits: "Berbannen Gie ben Gebanten, bag, wenn eine traurige Rotwendigkeit die Feftlandemachte ju Streit und Rampf führt, wir auch baran teil nehmen mußten. . . 3ch hoffe, bag in tommenben Fällen, welcher Art fie auch fein mogen, wir nicht mit hineingezogen werben, daß bas Land es nicht billigen und bie Regierung es nicht verlangen wird."

## Ein bofer Geift im heutigen England.\*)

I.

Jeder Betrachtung des englischen Nationalcharafters, wie er fich in ben letten Sahrhunderten geftaltet hat, muß, auch wenn fie nicht fehr forgfältig angestellt wirb, mit feinen fehr scharfen Augen ans Werk geht und viel Bohlwollen bagu mitbringt, fehr balb ein unschöner Bug ober ein unerfreuliches Mertmal aufstoßen, bas alle Außerungen besfelben beeinflußt, farbt und durchbringt, und bas wir beshalb als beffen Sauptfehler ober als ben araften von ben bofen Beiftern bezeichnen muffen, die in feinem Saufe umgeben. Die englische Sprache hat für biefes Befen bas Bort Cant, Die unfrige feinen Ausbrud, ber allen Gigenschaften besfelben volltom= men entspräche; benn Pharifaertum, Gleiffnerei, Unwahrhaftigkeit, Täufdung, Überhebung, Scheinwesen und bamit vermandtes geben immer nur einzelne Begriffe wieder, die bas Wort umfaßt. Bielleicht gelingt es uns, im Berlaufe ber Unterfuchung, ju ber uns eine fürzlich erschienene Physiologie biefes Asmodi veranlagt, \*\*) einen beutschen Ausbrud aufzufinden, ber allen Inhalt bes englischen bedt. Bis bahin werben wir uns bes englischen bedienen.

Bas die Geschichte des Ausdrucks betrifft, so finden wir ihn bei Shakespeare noch nicht. Bielmehr scheint er erst in den Kreisen der Gegner und Berfolger des Puritanertums in einem der letzten Jahrzehnte des siedzehnten Jahrhunderts aufgekommen zu sein und

<sup>\*)</sup> Grenzboten 1888.

<sup>\*\*)</sup> Conventional Cant, its Results and Remedy by Sidney Whitman. Sonbon, 1887.

anfangs bas näfelnde Balmenfingen biefer Gottesmänner, bann alle Außerungen ihrer Frommigfeit, als falbungsvolle Beuchelei aufgefaßt, bezeichnet zu haben. Macaulan schreibt in seiner History of England (II, S. 61 ber Tauchnitsichen Ausgabe), wo er von bem Prozeffe gegen Richard Barter, ben berühmten Führer ber Buritaner, ben Berfaffer von Saints everlasting rest, einem in England und Amerika weitverbreiteten Andachtsbuche, erzählt, welcher von ihm als "gottseliger, magvoller Geiftlicher" gerühmt wird:\*) "Seffrens [ber bekannte blutige Richter Jakobs II.] fagte bei biefer Belegenheit: Diefer ba ift ein alter Sallunke, ein schismatischer Schurte, ein heuchlerischer Taugenichts. Er haft fals Monton= formift] die Lituraie. Er möchte am liebsten nichts haben als langatmigen Cant ohne Buch.' Und bann verbrehte Geine Lordschaft die Mugen nach oben, flatschte in die Sande und begann burch bie Nafe zu fingen, indem er bamit bie Weife nachahmte, in ber Barter nach feiner Meinung prebigte: "Gerr, wir find bein Bolf, dein außermähltes Bolf, bein geliebtes Bolf!"

Gang andrer Meinung über bie Buritaner als beren Senter ift Carlyle, und auf gang andrer Seite als jener erblickt er bie Untugend bes Cant, wenn er in feinem Berte: O. Cromwells Letters and Speeches mieberholt auf die Sache zu fprechen kommt. Im erften Bande ber britten Auflage ber Tauchnitschen Ausgabe fagt er 3. 4 in feinem wunderlichen, fraufen und halbbunkeln Stile, nachdem er sich migbilligend über die flache, trockne, pedantische Methode geäußert hat, in welcher fein "bandereicher Freund Drnaßbuft", von den wesentlichen Beweggründen, die in den Gigenschaften und Bedürfniffen bes Menschenherzens liegen, absehend und nur Ereigniffe aneinander reihend, die Geschichte ber Puritaner ichreibt und "neben die lebensvolle Gliade eine unbeschreiblich tote Cromwelliade hinftellt": "Gewiß mangelt es biefer Schreibweise nicht an Emphase, aber alle geiftreichen Erforicher ber Bergangenheit werben fagen, es ift zuviel Wahrheit barin. Sa es kommt zu ber traurigen Beschaffenheit unfrer geschichtlichen Werke und zu bem,

<sup>\*)</sup> Der Prozeß fant 1685 ftatt, und Barter war wegen seines Kommentars jum Neuen Testamente angeklagt.

was im letten Grunde bie Urfache und ber Urfprung Diefer Beichaffenheit ift, noch bingu, bak unfre fpirituellen Begriffe, menn uberhaupt einer unfrer Begriffe fpirituell genannt zu werben verbient, verhangnisvoll für ein richtiges Berftandnis jenes fiebzehnten Sahrhunderts find. Die driftlichen Lehren, Die bamals lebendia in jedem Bergen wohnten, find jest gemiffermagen in allen Bergen abgestorben - ein febr trauriger Anblick - und in feiner Beife mehr die Leitsterne in dieser Welt. Ja schlimmer noch, felbst ber Cant von ihnen wohnt nicht mehr lebendig in und - ein wenig Zweifel, daß es Cant ift -, in welchem verhangnisvollen Zwischenzustande bie ewige Beiligfeit bes Alls felbft, bes Menschenlebens selbst ben meisten von uns buntel geworben ift und wir auch bas für Cant und Befenntnis halten. Go laffen uns bie alten Ramen an neue Dinge benten, nicht an erhabene und fromme, sondern an heuchlerische, bemitleibenswerte, abscheuliche. Die alten Namen und Gleichniffe bes Glaubens geben noch um von Bunge zu Bunge, boch jett in einem folchen greuelvollen Zustande, nicht als Gebote bes lebenbigen Gottes, welche wir halten ober emiglich verberben muffen; ach nein, als etwas bavon febr verschiebnes! Bier liegt im eigentlichen Grunde bie große Unverftandlichkeit bes fiebzehnten Jahrhunderts für uns. Mus biefer Quelle ift unfre Dighandlung besfelben, find unfre faliden Beröffentlichungen, faliden Schreibereien und die gange andre Lawine menschlicher Dummheit' hervorgegangen, womit wir überschüttet worben find. Wir haben noch einige andre Dinge überschütten laffen. Wollte ber Simmel, baß bies bie schlimmfte Frucht mare, bie wir von unferm Unglauben und unferm Scheinglauben [Cant of Belief] geerntet hatten!"

S. 78 giebt er für das Verständnis der "dunkeln Welt des siedzehnten Jahrhunderts" zwei Natschläge. "Der erste ist: man glaube ja nicht dem weit verbreiteten Berichte, daß diese Puritaner meist abergläubische, hirnverbrannte Leute, hingerissen von Schwärsmerei, und der kleinere herrschende Teil verschlagene Männer gewesen sein, welche verstanden hätten, die Nedeweise der andern anzunehmen und sie dadurch als geriebene Macchiavells hinters Licht zu führen. Dies ist eine weitverbreitete Unsicht, aber eine unwahre. Ich rate meinem Leser, es mit der gerade umgekehrten Unnahme

ju versuchen. Bu bebenken, baß feine Bater, Die fehr ernithaft über biefe Welt nachgesonnen hatten, und zwar mit beträchtlicher Dentfraft, hinfichtlich berfelben nicht gang fo weit gurud maren. Daß ihre Schwärmereien, genau betrachtet, wirklich nicht Thorheit, fon-Daß Macchiavellismus, Cant, amtliche bern Weisheit maren. Musbrudsweise, womit man offen fagt, was man nicht meint, ba= mals, fo überraschend bas auch scheinen mag, viel feltener waren, als fie feitbem jemals gemefen finb. Birklich und mahrhaftig fann man in gemiffem Dage fagen, bag Cant, parlamentarifcher Rebeprunt in biefer Welt erft noch zu erfinden waren. D Simmel, man fonnte über ben Kontraft weinen! Cant mar bamals burch= aus nicht Mobe, jene erstaunliche Erfindung einer ,Rebe mit bem 3mede, bie Gebanken zu verbergen', mar noch nicht gemacht. Gin Menfch, ber feine Bunge madeln lagt, als ob fie ber Rloppel einer ju ötonomifchen Zweden geläuteten Schelle und nicht fo febr gu bem Berfuche vorhanden mare, irgend einen innern Gedanken ber Außenwelt zu vermitteln, murbe zu jener Beit in ben Gemutern ber Menfchen all bas Entfeten machgerufen haben, bas ihm gu allen Zeiten und auch in unfrer Zeit gebührt. Das verfluchte Ding! Riemand magte es noch, ba alle Menschen glaubten, baß Gott fie richten murbe. In ber Geschichte bes Burgerfrieges weit und breit bin ich auf teine einzige Erfcheinung ber Urt geftogen. Gelbft Ergbifchof Laub und Beter Benlin meinten, mas fie fagen; durch ihre Worte fieht man unmittelbar binein in die hoderige Uberzeugung, die fie fich gebilbet haben, ober wenn ber ,verlogene Beter' wirklich lügt, fo weiß er wenigstens, bag er lügt. Lord Clarendon, ein Menich von genügender Unwahrhaftigkeit bes Bergens, ja bem alles, mas irgend unmittelbar Bahrhaftigteit bes Bergens hat, mehr ober minder ein Greuel ift, redet ftets in amt= licher Sprache, einem gefütterten, ja bisweilen aus Flicen gufammengenähten Dialette, jedoch immer mit einem gewiffen Rorper im Innern, nie mit feinem. Der Gebrauch ber Menschenzunge war bamals ein andrer, als er heutzutage ift. Ich rate bem Lefer, all bas Beug von Cant, Täufchung, Macchiavellismus und bergleichen entschieben an ber Schwelle liegen zu laffen. Er wird flug thun, ju glauben, bag biefe Buritaner mirtlich meinten, mas fie fagen, und unbefangen zu versuchen, ob er herausbringen kann, was es ist. Allmählich wird sich ein wunderbar großartiges Phänomen vor seinen erstaunten Augen erheben. Sine praktische Welt, gegründet auf den Glauben an Gott, wie ihn viele Jahrtausende zuvor geschaut hatten, wie ihn aber niemals ein Jahrtausende zuvor geschaut hatten, wie ihn aber niemals ein Jahrtausende dem zu sehen begnadigt gewesen ist. Es war das letzte Ausleuchten desselben in unser Welt, dieser englische Puritanismus, sehr groß, sehr glorreich, tragisch genug für alle denkenden Herzen, die aus diesen unsern Tagen auf ihn hindlicken."

Endlich, Band III, S. 103, nachbem er bemerkt hat, Die Gefchichte Eromwells und feiner Buritaner fei "bas Reichste und Ebelfte, mas England bisher habe", fahrt ber laudator temporis acti fort: "und die Grundlage, von der England wieder auszugeben haben wird, wenn England wieder gottwärts ringen foll ftatt einzig teufel= wärts und mammonwärts. Dan hat es zwei Jahrhunderte mit bem behaalichen heitern Elemente bes Cant versucht, und es ift miglungen. Ein heiteres Clement, eine allgemeine vollständige Lebensatmofphäre von Cant in ber Religion, Cant in ber Bolitit, Cant allenthalben, wo England vergeblich in vergnüglicher, fänftiglich rebender Beife gut leben hoffte - England befindet fich jest auf bem Buntte, barin ju erstiden, große Daffen feines Bolfes find nicht mehr imftande, in diefem heitern Glemente fich auch nur Rartoffeln zu verschaffen, England wird aus bem herauskommen muffen; England ift endlich auch ichredlich erwacht, macht fich allenthalben bereit, herauszukommen. England wird, dunkt mich, indem feine Amazonenaugen noch einmal fremdartiges Simmels= licht bligen, wie Phobus Apollo verhängnisvoll ben pythischen Sumpfichlangen, feine Sand und fein Berg erheben und ichworen: Beim Ewigen, ich will barin nicht fterben! 3ch hatte einft Manner, die Befferes wußten als bas."

Nach Carlyles Ansicht wäre also die Nationaluntugend bes Briten ober der am häusigsten und deutlichsten erscheinende unter seinen bosen Geistern keine Erbschaft, welche die Puritaner der Zeit Cromwells hinterlassen hätten, sondern vielmehr ein Erzeugnis von neuerm Datum, eine Frucht späterer Verderbnis, mit welcher verglichen jene als goldnes Zeitalter erschiene. Wie aber ist der Cant

entstanden, und wer ober was trägt bie Schuld babei? Whitman beantwortet biefe Fragen mit ber Behauptung: "Unfer gefellschaftlicher Cant ift bie Folge ber weltlichen Form unfrer protestantischen Staatsfirche", und feine Beweisführung bafür läßt fich hören. Che wir ihm aber barin folgen, betrachten wir auszugsweife feinen Berfuch, bas, mas mit bem Ausbrucke Cant im allgemeinen bezeichnet wird, festzustellen. Carlyle hat ihn irgendwo als "organisierte Beuchelei" erflärt. Whitman behandelt gunächft in einem Kavitel eine bem Cant vermandte englische Gigenschaft, ben Pharifaismus, von bem er fagt: "Er ift bas Wefen unfrer individuellen und nationalen Gelbitgenügsamfeit . . . eine besondre Urt bes Duntels, oberflächlich angesehen ein Nachbar bes frangofischen Chauvinismus, genauer betrachtet aber etwas wesentlich unfrer Mittelflaffe angehöriges. . . . Daß unfre Breffe fich ohne Unterlaß herausnimmt, fremben Ländern die Leviten zu lefen, ift vielleicht tein auffallender Rug. . . . Aber in unfern Berfuchen, an unfre pharifaifche Gelbitichatung zu glauben, find wir einzig. Naturlich giebt es feine Regierungsweife, bie unferm parlamentarischen Suftem gleich fame, fein Familienleben ift gleich bem unfern und feine Reinlichfeit gleich ber, welche man fich burch Bears Seife verschafft. . . . Unfre Breffe beglückwünscht periodisch ben beutschen Kronpringen bagu, baf er eine englische Frau hat. Wir miffen taum, zu welchen englischen Segnungen allen wir nicht bereit find, Draugenftebenden Glud gu Nicht allein in bezug auf unfer häusliches Leben und feine Reinheit durfen wir bei Betrachtung unfrer weniger begunftigten Nachbarn eine pharifäische Genugthuung empfinden. D nein, bie gange Linie entlang, auf jeder Stufe und Bahn bes Lebens läßt unfer Pharifaismus uns jenes höchft munschenswerte Biel ererreichen, welches im Gefühle unfrer eignen Überlegenheit befteht. Unfre Pharifaer brauchen von etwas nur ju fagen, es ift englisch, und fie nehmen es hin als synonym mit: es ift bas Rechte. . . . Bir verdrehen die Augen, wenn wir im Auslande Frauen Feld= arbeiten verrichten feben, mahrend wir die Augen vor der Entwürbigung ber Beiblichkeit in allem und jedem unfrer großen gewerblichen Mittelpunkte verschließen, Londons, wo fie besonders ftark ift, nicht zu gebenken. . . . Wir bemitleiben bie armen Sunde, bie

wir auf bem Festlande vor kleine Karren geschirrt sehen, und machen uns heuchlerisch glauben, unser Mitleid sei Folge von Mitzgefühl mit dem getreuen Vierfühler, mährend es in Wirklichkeit nichts andres ist als die Folge eines Bischens von unser aristoskratischen Geschgebung, welche Anstoß daran nahm, daß Vierfühler, die für das Jagdvergnügen unser bessern Klassen vorbehalten sind, zu knechtischen Beschäftigungen verwendet werden. Ja unser höhere Moralität ist stets ein beliebter Futtertrog für den heuchelnden Zweifühler gewesen und hat uns von Zeit recht lächerlich erscheinen lassen."

Whitman erblickt ben englischen Pharifaismus überall, auf ber Kangel, in ber Presse, namentlich in ber Times, endlich auch am Sofe, 3. B. in ben Schreiben, welche bie Konigin Bittoria und ihr Gemahl mahrend bes Rrimfrieges an ben Ronig von Breußen richteten, beren ermahnenber Ton gegen ben Souveran einer befreundeten Großmacht geradezu erschreden muß, und bie nur eine pharifaifche Überzeugung von ber hoch erhabenen Stellung Englands ertlären fann. "Diefes Beifpiel von Pharifaertum wird doppelt intereffant, wenn wir ben merklichen Kontraft ber bamaligen Stellung Breugens mit feiner jetigen ins Muge faffen. Denn heutzutage macht bie Times bei ber Ernennung bes Bringen von Bales zum preußischen Keldmarschall bie Entbedung, daß es eine Chre für England ift, wenn ber Thronerbe preußischer Offizier ift." Whitman kommt bann im weitern Berlaufe auf ben Antagonis= mus zu fprechen, ber zwischen bem Fürsten Bismard und gemiffen englischen Staatsmännern vermutet wird - "bem Fürften Bismard, bem ernften, ftarten Manne nach Carlyles innerftem Bergen, und unfern Kniffe liebenben, geschwätzigen, pharifaifchen Nachtifch= rednern. Läft fich ein größerer Kontraft benten? Es ift mahr, Fürft Bismard foll eine gebieterische Natur fein, und ben britischen Pharifaismus fonnte es mohl verbrießen, bag fein Name in eine Betrachtung rein englischer Tugend eingeführt wird, wenn nicht beibe Parteien im Staate fich neuerbings fo viel Muhe gegeben hätten, ihn zu verföhnen, daß die Erwähnung feines Namens bei= nahe ficher gestellt murbe. Nun benn, so wie er ift, läßt er nicht vermuten, baß er fich in ben Durchschnittstypus tajuiftischer Ge=

schmätigkeit ober geschmätiger Rafuistit verlieben wird, welche bei und oft für ftaatsmännische Gigenschaften Dienst thut. Die Grunde für die bei ihm permutete Abneigung muffen tiefer gesucht werden. Sie liegen fo bicht beim Bharifaismus, wie ber Apfel beim Baume. Sie entspringen unbewußt ben Gefühlen übel verhehlten, halb mit Berachtung verwandten Miffallens, welches ein Mann, ber feine Eriftens und bie feines Couperans und feines Bolfes auf ben Musgang einer Schlacht gefett bat, gegenüber einer plutofratischen Rlaffe fühlen muß, Die Geschlechter hindurch nur Leben und Gut andrer Leute gewagt und bei bem Berfahren immer profitiert und fich bereichert hat. Dag ein Mann pon ber Art Bismards mehr Sympathie mit ber herrschenden Rlaffe in Ofterreich, Frankreich und Rugland empfinden muß, welche wie feine eigene in unfrer Beit mit bem Schwerte in ber Sand ihr Leben auf ben Fall ber eifernen Burfel gefett haben, beißt nur fagen, bag Blut bider als Waffer ift. Aber es ift nicht blof ber Mangel einer gemeinfamen Bluttaufe, welcher bie obenermahnte Abneigung bes Fürften Bismard erflärt, es fommt noch ber pharifaifche Sochmut hingu, mit welchem bis auf die neueste Zeit unfre Führer fremde Behorben, politische wie foziale, behandelt haben. Bismard ift nicht rachfüchtig, befitt aber ein treffliches Gebachtnis, und feine Erfahrungen in Betersburg, Frankfurt u. beral, konnten ohne Ameifel ju vielem, mas mir an ihm für unerflärlich halten, ben Schluffel liefern. Natürlich ift unfre Täuscherpreffe bereit, schon über ben blogen Gedanten fpottifch zu lächeln, bag ein fo hervorragender Mann von perfonlichen Beweggrunden bestimmt werbe, aber es ift gang einerlei, ba anzunehmen ift, baß fie es nicht um nichts thun, wenn es fich trifft, daß fie Sand in Sand mit ben vermutlichen Intereffen feiner Politit geben. Er ift eine hochaufragende, folbatifche, um nicht zu fagen aggreffive, aber feine fleinliche, gemeine Natur. Als wir in unfern Berhandlungen mit ihm fanden, daß die pharifaische Civis-Romanus-sum=Stellung nicht verfing, hupften wir tagenartig rudmarts und pormarts und endigten damit, bag wir verlegen lächelnd und ein "Dante icon für bie Mahlzeit" ausftogend bie Lauchsuppe verspeiften. Aber unfre Bharifaer waren beshalb nicht fchlimmer baran, es toftete

ihnen nichts von ihrem Lebensblute, nur ein wenig von ber Gelbst= achtung, die fie jedem zu opfern bereit find, ber ftart genug ift, fie zu zwingen, ihre eignen Borte hinunterzuschluden. Daß ein Beift wie Bismard fich mit Etel von folden Rampfern abwenbet, bie weber fampfen noch bie Sand ber Freundschaft ergreifen konnen, ift nur natürlich. Unfre Pharifaer lächeln wieber und fagen uns, wir brauchen feine Berbundeten, nur bas Bohlwollen aller. Ihr Krotodille! Nur bas Bohlwollen aller, wenn wir im Begriffe find, einen schwachen Gegner zu erbruden. Und boch hatten wir Bundesgenoffen zu allen Zeiten, und nannten wir nicht noch gang por furgem ben burchfichtigften politischen Scheinmenschen ber mobernen Zeiten [Napoleon ber britte ift gemeint] unfern Berbunbeten? Schweifwedelte unfre Breffe nicht faft ein Menschenalter vor ihm? Und fanden wir nicht über Nacht, bag wir unfre Gier im unrechten Rorbe hatten, und bankten wir nicht, mahrend wir über bie gebiegnen Bebingungen bes Siegers in frommem Schauber bie Mugen verbrehten, bem Simmel, bag ber Sanbel uns nichts anging, ausgenommen bie Möglichkeit, babei etwas zu profitieren? In ber That, es mare nicht gum Bermundern, wenn ein Gegner, ber fich alles beffen erinnerte, fich aufgelegt fühlte, uns gugurufen: "Beran, ihr Sallunten, gieht euren Flederwifch und lagt mich feben, ob ich euch nicht zu Gleisch für die Rate gerhauen tann."

Gegen den Schluß des Kapitels meint der Berfasser Zeichen von Besserung auf diesem Gebiete wahrzunehmen. Man fühle sich, sagt er, nicht mehr so bombensest sicher wie früher in der Überzeugung seiner allseitigen Vortresslicheit. Dann und wann mache sich der dem Kharisäer tötlich verhaßte gesunde Menschenverstand geltend und frage: Wenn ihr euch eurer Erfolge rühmt, wie steht es da mit eurer Verantwortlichkeit für eure Mißersolge, und wenn ihr den Reichtum des halben Erdballs besitzt, wie wollt ihr das Elend und die Erniedrigung in eurer Mitte entschuldigen? Aber er fährt später sort: "Wie unwiderrussich und der Pharisäismus noch immer in unster innersten Natur sicht, können wir selbst bewurteilen, wenn wir auf die vulgäre Ruhmredigeit Acht haben, die bei öffentlichen Gastmählern altehrwürdiger Ton ist. "Unster glorreiche Flotte," "unster Armee, mit der unster Generale bereit

find, alles zu thun" - ausgenommen ihre ruhige Bflicht, wenn fie mit Bergicht auf bas liebe Ich verbunden ift - werben bis in ben Simmel hinauf gelobt. Lord Bolfelen hat nie einen fchlechten Seeoffizier gefannt, und es ift anzunehmen, bag unfre Abmirale unferm Landheere basfelbe Beugnis ausstellen merben. Bas muffen Die Gefühle berühmter Manner, bei benen ein ftarfer Ginn für Taft. Beicheibenheit und auter Geschmad vorauszuseten find, fein, wenn fie von Beit zu Beit pharifaifchen Inftinkten wie biefen Frohn-Dienfte leiften muffen! Bas muß bei uns ber Pharifaismus ber Menge fein, wenn ein Mann von ber Stellung Lord Salisburgs, bes Premierminifters Großbritanniens, es nicht für unter feiner Burbe halt, Die Geffion von 1885 mit einer lobqualmenden, groß. fprecherischen Rebe über bie unvergleichlichen Eigenschaften bes britifchen Beeres ju fchließen, wie fie fich ein Alberman hatte geftatten konnen! Lord Derby ift ein zweites Beifpiel fur biefe Urt öffentlicher Charaftere. Die Times stellte ihn viele Sahre als bas fommende Licht hin, was aber nicht hinderte, daß feine politische Laufbahn ein fläglicher Fehlschlag war. Und boch feben wir diesen Bewohner eines Glashaufes pharifaifche Steine werfen und hören ihn sagen, die europäische Diplomatie sei nichts als ein blutiger Diefer gemiffenhafte Rehrichtmubler fieht fein eigenes Bild mit Blut befubelt in ben Diplomaten Europas, unter benen natürlich auch Gurft Bismard ift. Bas für vollenbeter Geichmad! Und ichlieflich, mas murbe es für ein Geflatter und Geräusch unter unfern Orakeln geben, wenn ein auswärtiger Minister uns wie Berr Glabftone ben Ofterreichern gurufen wollte: "Die Sanbe meg!" Die mohl bas alles boch barauf berechnet ift, uns bas Wohlwollen unfrer Nachbarn zu gewinnen!"

Der hier geschilberte Pharifäismus ist aber nur eine von ben Eigenschaften bes Engländers, die ihm bei ben andern Bölkern die Buncigung und Achtung verfümmern, welche ihm sonst billigers weise zukäme. Eben so sehr und mehr noch schabet ihm ihre Schwestereigenschaft, der Cant, den wir nun in dem folgenden Absichnitte ausführlicher betrachten wollen.

II.

Pharifaifche Uberhebung ift eine Gefinnung, die meder Gott noch Menschen gefällt, aber Cant ift boch noch eine weit miberwärtigere Art zu benten, zu reben und fich zu bewegen, und wenn in England engherzige Rirchlichkeit und Trunksucht gröbften Ralibers weitverbreitete Untugenden find, fo find fie boch nur fporabifch, wenn wir fie mit dem Cant vergleichen, der mittelbar ober unmittel= bar beinahe mit jeber Geftalt ber englischen Selbstfucht vermachfen ift. Es giebt taum eine unter ben Ibiofpntrafien bes Bolfes, befonders in feinen höhern Mittelflaffen, welche nicht Spuren bavon zeigte. Gambetta rief einmal aus: Le Cléricalisme, voila l'ennemi! Unbefangne, ehrliche Engländer wie Carlyle, ber bittere Geind alles Scheinwesens, ber immer von heißem Durfte nach Bahrheit und Birklichkeit erfüllte Geift, rufen fcmerglich aus: "Cant, bu Fluch unfrer Nation!" Der Cant verbindet fich wie burch Bahlvermandt= schaft gern mit Pharifäertum. Er ift ferner nicht bloß Seuchelei, nicht grobe Berlogenheit; benn er lügt in ber Regel nicht gerabezu fondern gieht es vor, die Wahrheit zu umgeben, ihr auszuweichen, wie ber Bogel Strauß vor einem nabenden Feinde ben Ropf por ihr zu versteden. Er ift feineswegs basselbe wie die konventionellen Lügen ber mobernen Gefellschaft im allgemeinen, sonbern er trifft nur mit einigen berfelben überein. Er ift mefentlich englisch, ein englisch protestantischer Geist, obwohl ganglich ungebunden burch irgend ein Dogma ober Bekenntnis. Der Bharifaismus ift ftets mit einem gemiffen Mage von Dummheit, ftets mit einem befchrantten Gefichtsfreise verbunden. Der Cant lagt fich als "fchlaue Affektation sittlicher Überlegenheit" erklären, "welche burch lange Pragis zu einer Affektation jeber Form tonventioneller Bortrefflichkeit geworben ift", ober, wie es Bhitman anderswo ausbruckt: "er ift Die Folge einer Mentalreservation, welche die Wahrheitsliebe, vielleicht unbewußt, in ihren tiefften Burgeln gerfrift und uns nach und nach unfähig macht, etwas andres als uns felbft und unfre materiellen Intereffen und felbft biefe nur nach ihren gemeinften Seiten zu feben. Gie entzieht uns fo erfolgreich bas Tageslicht, daß wir allmählich dahin kommen, die schädliche Finfternis, die sie

schafft, vorzuziehen." Carlyle brückt fich ähnlich aus: ihm war Cant die Kunft, die Dinge scheinen zu lassen, was sie nicht sind, eine Kunst so tötlicher Art, daß sie die, welche sie üben, dis in die Seele hinein ertötet, indem sie sie über das Stadium bewußter Lüge hinaus zu einem Glauben an ihre eignen Wahnvorstellungen führt und sie zu dem denkoar elendesten Zustande herunterbringt, dem, wo man aufrichtig unaufrichtig ist.

Der Ausbrud Cant bezeichnet alfo Unwahrhaftigkeit mit bem Gefühle, mahr ju reben ober ju fein, Täuschung andrer, bie jualeich Selbsttäuschung ift. Diefer Cant wird bem heutigen Engländer angeboren ober mit ber Muttermilch eingefogen, er ift fein individuelles Erzeugnis, fondern Rlaffenproduft, Bertommen, Erbfunde. Die englische Mittelflaffe hat unter Leitung und Mitmirfung ber Beiftlichkeit biefe lafterhafte Sbiofuntrafie, ber man am häufigsten in ihrer Berkleibung in "Respektabilität" begegnet, so in Aufnahme und Ubung gebracht, bag ihr auch die vornehme Welt Tribut gablt, mahrend bie Urmen unabanderlich barunter leiben. Denn es tommt großenteils von bem Mangel an mahrem Mitgefühl mit biefen meniger vom Glude begunftigten Stanben, ber bei jener Rlaffe herrscht und ber die Armut nicht als Miggeschick, fondern als Berbrechen betrachtet, wenn bie Armen in England wie burch eine Schranke von ben Bohlhabenben abgeschloffen find - eine Sfolierung, welche eine ber Hauptursachen ihrer verzweifelnben Bertiertheit, Unwiffenheit und Berichnapftheit ift.

Belchen außergewöhnlichen Umständen ist nun die Schuld an diesen nur in England zu sindenden Erzeugnissen zuzuschreiben? Die insulare Lage des Landes kann es nicht sein; denn andre Inseln sind nicht vom Cant befallen, nicht einmal der katholische Teil Irlands. Diese Lage und die daraus folgende Sicherheit vor fremdem Angrisse kann nur Ursache davon sein, daß der Cant diesen Insulanern noch nicht mit Schlägen ausgetrieben worden ist. Auch die Regierungsform Englands kann nicht schuld daran sein, denn die Länder, die ähnlich regiert werden, kennen keinen echten Cant. Kann er im Charakterkern der englischen Rasse liegen? Vielleicht ein wenig; denn die ältere englische Geschichte berichtet von einigen Veispielen gleißnerischer Verstellung, welche schwer von

ber Art zu unterscheiben find, die wir hier behandeln. Richard III. mit feiner angftlichen Beforanis um bas Bohlergeben feiner Reffen, Die Ronigin Glisabeth mit ihrem garten Bedauern nach ber von ihr befohlenen Enthauptung ber Maria Stuart laffen vermuten, bag ber Cant bier fruhzeitig fnofpte. Aber es giebt Engländer, Die unter peranderten Bedingungen leben und perhalt= nismäßig frei von biefer Untugend find, die Amerikaner 3. B., die nichts von einer Staatstirche mit ihrem Ginfluffe auf die Befellichaft miffen, und mitten in bem großen Gerenteffel bes englischen Cant die niedern Rlaffen, auf beren Dichten und Trachten jene Rirche feinerlei Ginfluß hat. Alfo mare in letterer ber Urfprung bes Ubels zu suchen? In ber That, Whitman findet ihn hier. Johannes Scherr, ber neben vielen fraffen Gebanten auch manchen auten ausgesprochen bat, faat von ber anglitanischen Rirche: "Ein Erzeugnis ber ehebrecherischen Berrudtheit Beinrichs VIII., ift fie niemals imftande gemefen, Die Spuren ihres unfaubern Urfprungs auszutilaen." Daran anknupfend bemertte Bhitman: "Als unfre Exefutive, an ber Spite Seine allergnäbigfte Majeftat Beinrich VIII., fich von der Rirche Roms losfagte und England burch Barlamentsatte jum Borfampfer bes Brotestantismus ausrief, zerschnitt fie die Gemeinschaft mit einer eifernen Sierarchie, beherrscht und geleitet im Intereffe eines großenteils auf Gefühle und Phantafic gegründeten und an fie appellierenden Glaubensbefenntniffes. Wir nahmen pharifaifch etwas befferes an, eine eigne auf bie herrschende Rlaffe berechnete Ausaabe bes Werkes, welche beinahe alles befeitigte, was bas Lebenselement ber katholischen Kirche ausmacht. Unzweifelhaft marfen wir auch ihre Migbrauche ab, von benen indes viele nur zeitweilige maren, wogegen wir in unfer neues Bekenntnis -Dogmen tommen babei nicht in Betracht - weltliche Lafter aufnahmen, die wie ein Neffushemb bis auf ben heutigen Tag an uns haften. Seinrich VIII. beraubte bie Kirche und mit ihr die Armen, benen [nach Caberts Statuten] ein Drittel bes Rirchenautes qu= gewiesen war. Ungleich ben Brotestanten andrer Länder behielten wir ben außern Charafter ber fatholischen Rirche, vor allem ihre mächtige Bierarchie bei. Nicht mehr mächtig in Sachen bes Dogmas und ber Bolitit gegenüber bem Staate, wurden unfre Beiftlichen

iest, wo ihnen geftattet war, ju beiraten und eine Familie gu grunden, die foziale Macht, die fie bis auf den heutigen Tag geblieben find. Das Borgezogenwerben murbe ein fozialer Bebel gu aunften ber jungern Gohne ber obern Rlaffen, und ba bie Amtsverleihungen fich fast ausschlieflich in ben Sanden ber Rrone und ber Grundeigentumer befanden, fo murben fie nur in beren Intereffe verteilt. Statt, wie bisher im Intereffe bes Stellvertreters Santt Beters zu arbeiten, richteten unfre Rirchenfürsten im Gintlange mit ben Rlaffen, aus benen fie hervorgegangen maren, ihren Ginfluß vornehmlich auf Befestigung ber weltlichen Stellung ihrer Rafte, ihrer Familie und Betternschaft. . . . Richt bas Familienband an fich mirtte notwendig in biefem Beifte; benn alle Beiftlichen andrer protestantischen Gemeinschaften beiraten, ohne bag bie Che ihren geiftlichen Beruf beeinträchtigt. Aber ba bie Rirche von England wesentlich aristofratisch ift, so verftärkte bas hingutreten ber Familie eine ichon vorgeschriebene Richtung. Es begunftigte bie Grundung einer mächtigen Dligarchie, Die feitbem ftets barauf bebacht gemefen ift, nicht nur bie weltlichen Intereffen ihres Standes mahrzunehmen, fondern auch die weltliche Stellung ihrer Spröflinge und Berwandten zu forbern. Durch ben ftartften aller Triebe, ben ber Selbsterhaltung, gezwungen, hinaufzubliden zu ber Quelle weltlicher Begnabigung, entfremdete fich biefe Beiftlichfeit natürlich fehr balb ben niebern Rlaffen, was burch ben Umftand verftärkt wurde, bag unfre Klerifer niemals, wie in andern Ländern, allen Klaffen gleich, fondern einzig den höhern und obern Mittelflaffen entnommen wurden. Immer war es das Bestreben unsers Klerus, gunächst ein . Gentleman', bann erft ber Birt einer Berbe gu fein, ein Gentleman mit all ber Engherzigkeit, Die ber Ausbruck oft einschließt, wo Rudficht auf die Bedurfniffe und Gefühle andrer unbekannt ift. . . . Diefes foziale Nachobenbliden unfrer Geiftlichfeit und ber Umftand, baß fie Generationen hindurch die Erziehung unfrer Jugend in ihren Sanden gehabt und ihr brei Jahrhunderte lang bie Triebe eingepfropft hat, benen fie felbst ihr Emportommen verdantt, hat hauptfächlich jenes verlogne Reptil, unfern englischen, respektabeln, herkömmlichen Cant erzeugt. Es hat ben Grund gelegt zu jener schweifwedelnden Erniedrigung vor Rang und gefellschaftlicher Macht,

welche immer ber größte Schandfled ber englischen Raffe geblieben ift. Es ift in unfre öffentlichen Schulen genflanzt worben, mo es Menschenalter hindurch Parole war, erft ein Gentleman zu werben, und bann erft etwas zu lernen. Ja nicht nur bas, auch bie Defi= nition bes Bortes Gentleman' befand fich ausschließlich in ben Banben einer Rorperschaft, beren Oberfter - ber Direktor ber Schule - unabanderlich 6-8000 Pfund Sterling für bas Gin= pragen berfelben bezieht. . . . Diefe Ginfluffe find jest über breihundert Sahre an der Arbeit gemefen und haben die Gemeinschaft nach allen vier Richtungen ber Windrose burchbrungen bis auf bie untern Rlaffen, welche weber von geiftlichen Ginfluffen noch vom Cant berührt worden find, ba fie von ihnen nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren hatten. Gie haben felbst folche Glemente ergriffen, welche eine gewiffenhafte religiofe Überzeugung barftellten, bie Unhänger Besleys und bie gahlreichen Diffentergemeinben unfers Landes. Bas geiftlichem Bufpruche nicht nachgeben wollte, hat burch ben Ginfluß vieler Entwicklungen weltlicher gefellschaft= licher Berhältniffe mittelbar ben Unforberungen ber Gelbftfucht nachgegeben. Der Cant hat uns bis in unfre Triebe hinein verborben, und es ware ein intereffantes Broblem, wenn man fich die Frage vorlegte, ob er nicht auch auf bas Gepräge unfrer Gefichtszuge ein= gewirkt und jene eigentumliche Mundbilbung hervorgerufen bat, welche bie englische Raffe so häufig tennzeichnet. Wie fehr er in unfern Gedankengang eindringt, kann man an ber juriftischen Fittion feben, daß nichts ben Bahrspruch von zwölf englischen Geschwornen aufheben konne. Ift jemand unschuldig zu Buchthaus verurteilt, fo fann er nur begnabigt, nicht aber wieber in ben vorigen Stand eingesett werben und für feine Leiben Entschädigung erlangen. Selbst unfre Sprache zeigt unverfennbare Merkmale von Cant. Bir nennen eine Menschenklaffe licensed victuallers, die gar nicht die Erlaubnis hat, Biftualien zu verkaufen, und bies nur felten thut. Sie haben die Erlaubnis, alkoholische Getrante gu verkaufen und felbit biefe zu verfälschen. Der bloge Ausbrud enthält eine gleiß= nerische Luge, burch beren allgemeine Bermendung und Billigung jett eine Rorperschaft von Leuten bezeichnet wird, welche früher bas Schidfal eines Minifteriums entichieb."

In bas Rapitel vom gefellschaftlichen Cant gehört bas ftete Beftreben ber englischen Mittelflaffen, fich und andre glauben gu machen, fie feien mehr, als fie in Birtlichkeit find, und bas giebt ihrer gangen Erifteng mit ihren Beschäftigungen und Freuden bie Farbe ber Unreellität. Die Dienstboten find nur gludlich, wenn fie fich wie ihre Herrschaft puten konnen. Ahnlich die Sandwerker, Die fleinen Raufleute, felbft Dichter und Schriftsteller. Didens g. B., ruinierte fich trot bedeutender Honorare badurch, daß er es mit feinen Ausgaben ben Lords, mit benen er verfehrte und von benen er eingeladen wurde, gleichzuthun versuchte. Überall fast müben fich bie englischen Mittelflaffen ab, ber Welt bie Meinung beigubringen, es gebe ein Berbindungsglied zwischen ihnen und ben gefellschaftlich höherstehenden, und machen fich baburch unglücklich. Eine milbe Form bes gefellichaftlichen Gleifiner= und Scheinwefens ift bie Gewohnheit ber Barlamentarier und Minifter, ihre Reben mit griechischen und lateinischen Citaten zu fpicken. Diefe find nicht für "ben Berbrauch burch bas Bublifum" berechnet, fonbern follen nur an bie gesellschaftliche Stellung ber Rebner und ihrer Buhörer, an die Ergiehung berfelben zu Gentlemen erinnern, Die fie in Eton ober Harrow burchgemacht haben. Es ift eine allgemein angenommene Einbildung, daß nur pornehme Leute mit bem Griechischen und Lateinischen vertraut feien, obwohl die, welche am häufiaften folche Citate verüben, vielleicht am wenigften in bie betreffenden Litteraturen eingebrungen find. Sobald irgendwo in ber Belt ein Standal an ben Tag tommt, giebt uns ber britische Lome, biefes Wappentier voll Aberhebung und Gleifinerei, fofort fein vergnügtes Gebrull zu genießen. Gang anders, wenn etwas berart zu Saufe aufgebectt mirb. Dann brullt er entruftete Digbilligung über ben Frevel, welcher zeigt, daß Jupiter Ummon mit Sagespanen ausgestopft ift. Raum hat bie englische Gefellichaft ben unangenehmen Eindruck ber Grevilleschen Memoiren verwunden, in welchen fie baran erinnert wurde, daß Albion noch vor kurgem von einem Dummkopfe und vor ihm von einem elenden Buftling regiert worden mar, als die Biographie Samuel Wilberforces und bie Briefe Carlyles und feiner Frau erfchienen. Bas für Ent= hüllungen! heulte die mohlgetleidete refpeftable Menge. Belche

Frechheit, welche unverzeihliche Indistretion, ben Schleier von bem Brivatleben verftorbener hervorragender Manner gu heben! Die Berausgeber wiffen nicht, was fich schickt und gehört, haben weber Takt noch Berg. Es ift gang erschredlich, wie fie jedes Berkommen und Recht unfrer Gefellschaft migachtet haben. Woher biefe Behflagen und Borwurfe? Ift bie Gefellschaft wirklich fo eifrig barauf bedacht, daß niemandes Gefühle burch Bloßstellung verlett werden follen? Will fie in Bahrheit nicht fagen laffen, bag ihre großen Manner auch Schmachen und Gebrechen hatten? D nein, fie benkt babei an fich felbst, baran, bag fie fich verehrungsvoll vor ihnen gebeugt hat, und anderfeits, namentlich bei Carlyles Briefen, baran, bag ber Entschleierte eine fehr geringe Meinung von ihr und ihrer Gleignerei und allem hatte, worauf fie Wert legt. Kalte und gleichgiltige Manieren laffen fich bei ber englischen Ariftofratie mehr ober minber entschuldigen, gang unnaturlich bagegen ift es, wenn die Mittelflaffe, um vornehm zu fcheinen, fie fich guleat. Der hohe Abel hat kein warmes Familienleben, die Glieber feiner Familie find getrennt burch ben Brauch, nach welchem ftets ber älteste Sohn Erbe bes Titels und Grundbefiges berfelben ift, und intereffieren fich wenig für einander, und bas überträgt fich bann auf bas gange Lebensgebiet. Die Mittelflaffen leiben baran von Saufe aus nicht. Ihre Ralte ift gemacht, Cant, Scheinwefen, und als foldes um fo beutlicher zu erkennen, als fie immer ein liebenswürdig fein follendes freundliches Grinfen in ber Tafche haben, bas bie falte Bugefnöpftheit plöglich unterbricht, wenn es zwed-Dienlich erscheint. Das maren fo einige Beispiele bes gefellschaft= lichen Cant im heutigen England, über welchen Gorbon in feinem Tagebuche fchreibt: "Ich freue mich innig, Großbritannien mit feinen langweiligen Abendgesellschaften und andern Erbarmlichkeiten nie wieber zu feben. Es ift eine vollftandige Rnechtschaft. biefen Bufammenkunften find wir alle in Dasten, fagen, mas mir nicht glauben, effen, mas mir nicht brauchen, und reben hinterher übles von einander. Lieber wollte ich als Derwifch beim Mahdi leben, als jeden Abend in London in Gefellichaft geben."

Boll von Cant ift die englische Tagespreffe. Fremde Boller haben hier bei Streitigkeiten mit England nie bas geringste Recht

und Berdienit. Die Leiftungen ber britischen Golbaten im Kriege find nicht nur allezeit alorreich, fonbern laffen fich nur mit ben Thaten bes Altertums vergleichen. Die Gegner werben ftets gu Schurten, Berratern und Rebellen. Giebt es eine Nieberlage bei ben Rotroden, fo tann fie niemals bas Ungeschick ihres Generals verschuldet haben. Richt so bald hat die Regierung in einem von ihr abhangigen Lande einen Scheinregenten eingefett, ber etwa fo viel Berftand und Willensfraft wie eine Drahtpuppe befitt, fo befleidet die Breffe ihn fofort mit allerhand Weisheit und Tugend. und por allem mit Lonalität, wie mahrscheinlich es auch sein mag. bag er es bid hinter ben Ohren hat. Die Bolitif Englands hat bei ihren Rriegen und Eroberungen in nichtdriftlichen Ländern immer nur ibeale 3mede, nie materielle por Augen, bas Chriftentum mit feinen Segnungen, Die Freiheit, Die Gefittung, Die Bilbung, bas Bohlergehen ber Menschheit follen bamit ausgebreitet, Die Barbarei foll beschräntt werben, auch wo in Birtlichfeit augenscheinlich bas Intereffe von Opiumhandlern, Baumwollenlords und Bantiers bamit verfolgt wird. Bei bem Feldzuge gegen Abeffinien galt es nur ber Befreiung bes ungludlichen Boltes von einem Inrannen. nicht der Wahrung ober Wiederherstellung bes britischen Unsehens. Richt viel anders mar es mit bem Rriege gegen bie Bulutaffern und mit bem gegen Arabi Bafcha, wo es fich boch einzig und allein um bie Berbrangung bes gefährlichen Ginfluffes ber Frangofen aus bem Lande bes Suegtanals handelte. Als Chile 1883 mit Beru und Bolivia Frieden fcbloß, sagte die Times mit ihrem gewohnten Cant: "Jebe Beendigung eines folchen Rampfes wird willtommen geheißen werben, aber ob es ber Mühe wert war, wegen etwas Guano und etwas Salveter jahrelang einen morberischen Krieg gu führen, ift eine Frage, die bem Gewiffen ber Rampfer überlaffen werden tann." Warum fie nicht lieber bem Gemiffen ber geiftlichen Lords zuweisen, zu benen bas "Weltblatt" verehrungsvoll empor= blidt? Es wußte und hatte fagen follen, bag Chile fur feine Eriftens gegen die Ubermacht bofer nachbarn ftritt und babei feine einzige völkerrechtliche Berpflichtung verlette. Die Pall Mall Gazette brachte vor furgem Enthüllungen über gewiffe Abicheulichfeiten im modernen Babulon und that babei, als entschleierte fie

bessen Cant. Es war aber nur auf Sensation und Kitel abgesehen. Aber wäre es auch mehr gewesen, so hat man doch in England niemals eine Agitation für die-Unterdrückung der Mitteilungen von Scheidungsprozessen erlebt, welche die Londoner Blätter mit allen ihren schmutzigen Einzelheiten allwöchentlich zu bringen pflegen. Haufig wird dann zum Schlusse mit rührendem Cant lamentiert, daß die Pflicht gegen das Publitum dem Gesühle der Redaktion ein solches Opfer auserlege. Die Heuchler! als ob sie sich nicht bei andern Fällen vereinigten, zu verschweigen, als ob sie z. B. es nicht ablehnten, Alagen über Eisenbahngesellschaften zu veröffentlichen, die sleisig in ihren Svalten inserieren.

Cant, Phrafe, Berbrehung ift es, wie Bismard einmal nach= wies, wenn bie Rlaffen, aus beren Intereffe bas englische Regierungsinftem geschaffen ober, wenn man will, herausgewachsen ift, fagen: Die Bafis biefes Suftems ift, bag ber König nicht Unrecht thun tann. Denn tann er bas nicht, fo ift es, weil er überhaupt nichts thun tann, weil er nur Bertzeug ber Stande ift, welche bis jest bas Barlament immer nur allein beschickten. Man fann ja verschiedner Ansicht über bie politische Dacht ber englischen Couperane fein, aber niemand wird an ber ungeheuern Dacht zweifeln, welche bie verhältnismäßia fleine Minderheit ausübt, die man die obern Behntaufend zu nennen pfleat. Der Cant aber leugnet bas, und bis auf bie neueste Beit war es eine Lieblingsbehauptung ber Mittelflaffe, bas parlamentarische Regiment fei eine Panacee für alles. Bis jest mar mit biefem "alles" nur die Beschneibung bes politischen Ginfluffes ber Ariftofratie bes Landes ju Gunften ber plutofratischen Mittel= tlaffen gemeint. Der Cant aber ftellt fich, als fahe er bas nicht, als mußte er nicht, daß bieje Rlaffe jest regiert, und budt fich bis auf die Schuhspigen vor ber Ariftofratie, Die mit jeder Erweiterung bes Wahlrechts an Ginflug verloren hat. lander wird in bem Glauben an die unübertreffliche Portrefflichkeit ber parlamentarischen Regierungsweise geboren und erzogen, und fein Pharifaismus halt biefe für einzig und allein ernftlich ber Rebe wert. Die Briten find ihm auch in biefer Begiehung bas ausermählte Bolt. Der Cant fagt ihm, baß biefe Form bas Bolt

in ben Stand fest, fich felbft zu regieren und feine Politit in Die möglichft richtigen Wege zu lenken, Die, für welche und auf welchen fich bie Mehrheit frei entscheibet. Zweitens fagt er ihm, baf Diefe Mehrheit über Die politische Weisheit ber Nation verfügt, indem ihr unvergleichlicher Scharffinn fie entbedt und auswählt. Das fieht icon aus, ift aber nur in ber Theorie richtig. ber Theorie macht bas Bolk feinen Willen fühlbar und giebt feinen Bedürfniffen und Bunichen in Betreff ber Gefetgebung Musbrud, Die bann nur noch von feinen in feierlichem Ronflave versammelten Bertretern wirksam gemacht werden. Rach ber Theorie werben bagu bie flügften und beften Manner gewählt. fahrung lehrt, baf in ber Regel feineswegs bie flügften und beften Manner gemählt merben, fonbern bie ruhrigften, bie breifteften, Die am grundlichften mit ben vulgaren Erforberniffen bes Erfolgs bei ber Bahl bekannt find, bie Sandwerksparlamentarier. beften Sohne Englands maren nur zu oft weber befähigt noch genciat, die Bedingungen zu erfüllen, die erforderlich find, bas Bolt zu vertreten, fie ichrafen gurud vor einer Thatigfeit, welche gemiffenhafte Überzeugung leichter gerftort als nährt und forbert. Mit wie wenig Beisheit England regiert wird, zeigen bie fich mit Bolitif beschäftigenden perfonlichen Dentwürdigfeiten ber letten fünfzig Sahre und Die Spalten ber Beitungen aus Diefer an Thorheiten und Miggriffen besonders reichen Beriode. Wie mird in England jemand jum Bewerber um parlamentarifche Chren? Daß Die Bahler fich einen Kanbibaten wegen feiner hervorragenden Eigenschaften ausfuchen und ihn bitten, fie ju vertreten, fommt fehr felten vor, und wo es gefchieht, ift anzunehmen, bag andre Beweggrunde babei mefentlich mitwirken. In ber Regel branat fich ein ehraeiziger, reicher Mann ber Aufmerksamkeit feiner werten Mitburger auf und fucht fie ju überzeugen, bag er vor andern ihr Bertrauen verdient. Und welcher Beweggrund treibt ihn an? Bill er ber Gemeinschaft nuten? Wer wollte bas glauben?

"Nehmen wir — fagt Whitman —, jemand bei uns, der eine politische Laufdahn betreten will, so ist der Sporn seines Handelns Selbstsucht; da man aber Interesse an öffentlichen Angelegenheiten zeigen muß, um das Auge des Publikums auf sich zu lenken, so muß er fich bemühen, bas zu thun und ein folches Intereffe wenigftens zu heucheln. Um babei Erfolg zu haben, muß er eine Menge von Eigenschaften befigen, Die nicht bagu angethan find, ihm unfre Sympathie zu erwerben. Er barf fein bescheibnes Gemut fein, fonft wurde er nicht imftanbe fein, fich in bie vorberfte Reihe gu drangen und die Aufmerksamkeit ber Menge auf fich zu lenken. Er muß fich auf Gleignerei und Luge verfteben; benn er ift genötigt, vielen, die ihm gleichgiltig, ja widerwärtig find, ein freundliches Geficht zu zeigen, fonft murbe er fich viele Reinde machen. Er ift gezwungen, Berfprechungen zu machen, von benen er oft im voraus weiß, daß er fie nicht halten tann. Er muß fich ftimmen, an niedrige Empfindungen, Leidenschaften, Lebensanschauungen und Borurteile ber Menge zu appellieren, weil folche por= wiegen und er ber Mehrheit zu gefallen bemüht fein muß. Diefe Buge geben bas Bild eines Gefichtes, bas einen feingearteten Geift nicht angieben fann. Aber im wirklichen Leben geben wir mit feltenen Ausnahmen einem folden Manne unfre Stimme . . . Man bewundert feinen Mut und fein Gefchick, fich geltend gu machen. Gute Erziehung, Erfahrung, Gemiffenhaftigfeit, geiftige Uberlegenheit find unwichtige Erforberniffe, Die ihm wenig nuten. Was er am meiften braucht, ift Gelbftgefühl, Dreiftigfeit, eine flotte Suabe, die fich an ber Oberfläche bewegt und es nicht verfchmäht, gelegentlich vulgare Scherze einzuflechten. Im beften Kalle mag ber Mann rechtschaffen und flug fein, taum aber jemals ein hoher und feiner Geift. Oft begegnet man barum in unfern repräsentativen Körperschaften Talenten, fehr felten aber einem Charafter."

Am meisten wird, wenn wir von der Regierungsform und den charakteristischen Eigenschaften der Gesetzeber Englands absehen, politischer Cant über die Methode geredet und geschrieben, mit der Gesetz zu Wege gebracht, wie das Bedürfnis nach ihnen entedet und den Leuten eingeprägt wird. "Agitation" d. h. Mache einiger Interessenten, ist das Laswort, welches das Bedürfnis aller ausdrücken soll. Die Agitation wird von der Presse ausgegriffen und dahin gebracht, daß sie auf die Gesetzebungsmaschine wirkt, der man dann Vox populi, vox Dei zurust. In dieser Methode

hat England in der letzten Zeit große Fortschritte gemacht. War es früher ein Ruf aus tausend von einander unabhängigen Mittelspunkten der Bevölkerung, den die Presse aufnahm und dem Parslamente empfahl, so darf jetzt ein Ruf, den eine einzige sensationelle Zeitung ausstößt, den Ministern sich als beachtenswert empfehlen, seinen Weg von diesen durch die Gesetzgebung machen und sich in ein Gesetzverkorpern, ohne daß die Nation als Ganzes viel darnach fragte und die Sache unterstützte.

Unter ben Sandelsgrundfaten, welche bagu beigetragen haben, England zu bem zu machen, mas es gegenwärtig ift, ift ber Pferbefuß bes Teufels Cant leicht zu erkennen. Man ift nicht bamit aufrieden gewesen, ben Freihandel als eine bem eignen Bedürfniffe entfprechende Ginrichtung zu befiten, fondern hat ihn als Schibboleth, als eine Art von Bundermedigin zu allgemeiner Anwendung empfohlen. Naitationerebner verfeten ihre Buhörer in Bergudung burch Bahlenbeweife, welche zeigen follen, wie viel beffer es burch ihn um bas Bolf ftebe als fruber, und bie guten Leute überfeben, baß fie jest zwar mehr Gelb verbienen, bas Gelb aber weniger wert ift, und daß Bölfer, welche ber Freihandel nicht bereichert, ebenfalls jest wohlhabender find als vorbem. Die einfältige Menge jubelt über bie Bhrafe ber Agitatoren vom "freien Frühftuckstifche", ben man ihrer Bredigt verdanke, aber ber Cant ber Berren verblendet fie über die ungeheure Menge von Nahrungsmittelverfälschungen in England, welche biefes wirtschaftliche Evangelium mit feinem Laissez faire verschuldet hat. John Bright charafterifiert die Berfälschungen nur als eine unvermeibliche, wo nicht billige und erlaubte Form ber Ronfurreng, Die auf fie gefetten geringen Strafen fchreden nicht ab, und bie Folge ift eine Bergiftung ber untern Alaffen, vorzüglich im Bereiche ber geiftigen Betrante. Bahrend ber Freihandel ferner bie höhere Mittelflaffe befähigt, Reichtummer zu erwerben, bewirft er mittelbar ein Steigen ber Löhne und fett fo bie Daffen in ben Stand, fich manche Lebensbedürfniffe leichter zu verschaffen, nur find fie eben vielfach verfälfcht, auch find nicht alle Lohnarbeiter, viele find fleine Beamte ober Rramer. Mit ben Berfaufern verfalfchter Lebensbeburfniffe ber untern Rlaffe - Die wohlhabende leidet baran nicht,

sie kauft sich echte Ware — gehen infolge bes Laissez faire ber Freihändler die Berfertiger schödlicher oder doch nicht preiswerter Villen und Tränkchen und eine Menge ungeprüfter Apotheker und Droguisten Hand in Hand. Aber was kümmert das den Cant, er sährt fort, zu prahlen: Wir kaufen auf dem wohlseilsten Markte und verkaufen auf dem teuersten. Und so sagt er im allgemeinen mit geheuchelter Philosophie: "Last uns in Ruhe, last uns arbeiten für den Ersahrungssah, daß der Stärkere und Klügere die Schwächeren und Beschrichen überlebt, der Reiche den Armen aussaugt; das Geseh, der Staat darf der Natur die Wege nicht zudämmen. Gehen die Kleinen dabei zu Grunde, so stehen doch die Großen, die immer als die Bessern zu gelten haben, in der Freihandelshalle zu Manchester die und fett vor uns und führen die slieben Ihrigen Sonntags gewissenhaft in die Kirche."

Whitman fommt in bem Kapitel, in welchem er fich mit Diefem und ähnlichem Cant beschäftigt, julett auch auf die blinden Sympathien ber englischen liberalen und rabitalen Doftrinare und ihre Antipathien in ber auswärtigen Bolitit zu fprechen, über benen fie die Intereffen bes eignen Landes vergeffen. Er fagt ba, zuweilen recht verftandig, zuweilen allerdings weniger beifallswert: "Statt einen toten Frosch ju galvanifieren, indem wir mit Frantreich liebäugeln, weil es eine Republit ift, und uns gegen eine Militarmonarchie falt zu verhalten, weil fie notwendig eine ift, follten wir, follten unfere Radifalen beim Blide nach auswärts politische Alugheit lernen. Dann murben fie feben, wie bie größte Republit bie berglichften Begiehungen zu bem größten militarischen Despotismus herzuftellen und zu pflegen fucht. Gie murben bemerten, daß ber von ihnen fo fehr bewunderte Gambetta feinen Sag gegen bie fatholifche Briefterschaft nicht über bie Grengen Frankreichs ausbehnte, sondern fortwährend bie Bedeutung Frankreichs als katholischer Sauptmacht in der Levante und im fernen Dften betonte. Es mare gut, wenn folche Lektionen in ber Politik von unfern Raditalen beachtet und befolgt murben. Es murbe etwas beachtenswertes fein, wenn man fabe, wie eine Gruppe von Männern, die auf alle Falle ehrliche Leute find, einen Begriff von internationaler Bolitif zeigte, ber etwas mehr Beitblid verriete

als ber Beift, ber burchschnittlich in Stadtverordnetenversammlungen maltet. Denn wenn fie flar im Ropfe find und folgerichtig benten, fo gehört ihnen die Butunft auch in der Richtung unfrer ausmartigen Angelegenheiten, wie fie ihnen ichon mehr ober weniger bei ber Geftaltung unferer innern Thatigfeit gehort. liberalen Barteien find nur Wetterhähne ohne Die Entschuldigung bes Wetterhahns auf bem Turme, bag es fein Umt ift, fich mit bem Binbe zu breben. Bir flagen über bie Gleichgiltigfeit Guropas gegen unfere Intereffen und über bie Doppelgungiakeit Rußlands, biefes unabläffig von unfern Journaliften gerittene Stedenpferd. Aber wenn die Ruffen lugen, fo reben und ichreiben wir Cant, und bas ift bas argere von beiben; benn bie Luge mirb leichter entbedt und vereitelt. [Logischer mare es in biefem Bufammenhange gemefen, ju fagen: benn Cant ift gefährliche Gelbfttäuschung.] Die Ruffen lugen, beshalb ift unsere Aftionslinie flar: trauen wir ihnen nicht mehr, vertrauen wir auf uns felbft. Da unfere Renntnis burch unfern Cant und unfere Unfähigkeit, internationale Dinge unbefangen, nicht in herkommlicher Beleuchtung au feben, befchrantt ift, fo bedurfen mir weniaftens die einzige Entschulbigung für naturmibrige Schwärmerei: Glauben - Glauben an und felber. Aber die Rlaffen, die ben Cant pflegen, haben eben feinen Glauben. Bahrend geftern noch bie Times ber Belt verficherte, wir brauchten feine Bundesgenoffen, nur bas Wohlwollen aller Machte, blidt unfer Cant beute nach Berlin, und wir fragen und felbft und andere, wie Bismard fo blind für feine und Deutschlands Intereffen fein fann, Rugland feine Spielchen an ber Donau und am Baltan machen zu laffen. Fürmahr, feine Intereffen! [Naturlich meint man bamit Englands Intereffen, bem Bismard ichon vor bem letten ruffifch-turtifchen Rriege und balb nach bem Frieden von San Stefano bie Raftanien aus bem Feuer holen follte, mas er aber als Politifer, ber ben Cant burch= schaute, unterließ und fo lange unterlaffen wird, als bie englische Politif im Banne bes Cant verbleibt.] Der alte, echt blau ge= farbte Tory ift über folche Aniffe und Boffen erhaben; fie waren immer bie Spezialität ber plutofratifchen, frommelnben Mittel= flaffen beren Enpen und Goben Glabftone und Cobben find].

Der echte Tory empfand niemals Reigung für bas burchfichtige moblfeile Treiben ber lateinischen Raffen, er hatte ftets zu aute Mugen, um nicht nach bem Wefen zu greifen, ftatt nach beffen Scheine. Zwar mar er nicht von oben inspiriert, um poraus gu erkennen, aus mas für Stoff Breugen gemacht mar; es mar bequemer, auf die bettelhaften Deutschen mit ihrem leeren Gelbichrante herabzusehen. Aber bie Sahre 1866 und 1870 haben alles bas verandert. Die Tories verstehen jett die Sprache von Blut und Gifen, hatten fie boch immer eine Schwäche für fie. Go murbe, wenn fie ihren Willen hatten, es fich mahrscheinlich in ben Worten an Bismard ausprägen: Laffen wir fortan allen Unfinn. Wenn Frankreich ben Frieden bricht, fo wird es uns auf eurer Seite finden, und wenn Rufland uns wieder zu Leibe will, fo rechnen wir auf euch. Das wurde eine Bolitit fein, vielleicht nicht bie einzige, ficher aber eine beffere als die unferer rabifalen Schmäter, unferer bufterischen Breffe und unferer angftlichen, in Cant machenben philisterhaften Mittelflaffen." Aber ber Berfaffer hofft vorläufig nicht viel. "Wir haben in ber letten Zeit Breugen in manchen Dingen nachgegbmt, aber nur im Buchftaben, nicht im Beifte haben wir es uns angeeignet. Wir leben unter bem Ginbrude ber Giege von 1866 und 1870, feben aber nicht, bag biefe Siege im Bergleiche mit bem Beifte, ber fie ermöglichte und ausnutte, fo aut wie nichts find. Unfere Lehrer fagen uns bies niemals, fonbern, wenn Bismard einmal ftirbt, wird man uns ben babingebenben Schatten bewundern beiken, aber wir merben fo flug fein wie gupor. Der Mann fennt feinen Gogenbienft por bem Sctisch bes Laissez faire, feine Sympathie mit unferm Cant."



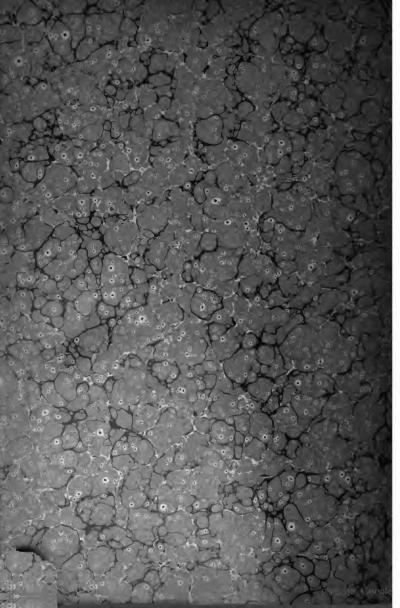

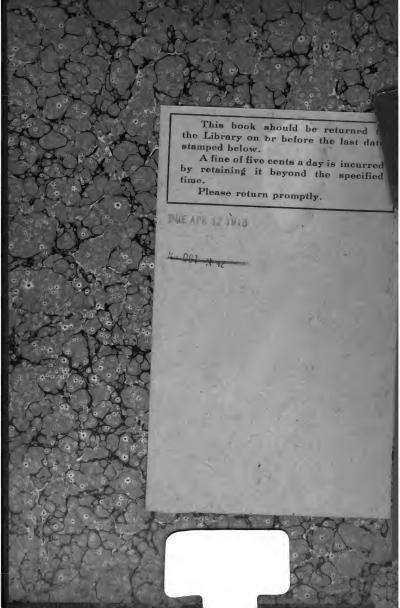

